# Ostdeutsche

Führende Wirtschaftszeitung

Für unverlangte Beiträge wird eine Hastung nicht übernommen.

Anzeigenpreise: Die 12-gespaitene Millimeterzeile im schlesischen gebiet 20 Gr., auswärts 30 Gr., amtliche und Heilmittelanzeigen sowie angebote von Nichtbanken 40 Gr., die 4-gespaitene Millimeterzeile im teil 1,20 bezw. 1,80 Zloty. – Für das Erscheinen von Anzeigen an b Tagen und Plätzen sowie für die richtige Wiedergabe telefonisch auf Anzeigen wird eine Gewähr nicht übernommen. Bei Platzvorschrift Gelta. Bei gerichtiger Beitreitung. Vergleich oder Konkurs komm



Dollfuß t



Starhemberg





Schuschnigg

in Italien



# Hitler setzt / Höchste Erregung Habicht ab

(Telegraphische Melbungen.)

Berlin, 26. Juli. Amtlich wird mitgeteilt: Noch in der gestrigen Nacht wurden von der Reichsregierung Untersuchung en angestellt, ob sich irgendeine deutsche Stelle in Zusammenhang mit den österreichischen Vorgängen eine direkte oder indirekte Beteiligung hat zu schulden kommen lassen. Die im Laufe des heutigen Tages abgeschlossene eingehende Prüfung und Vernehmung ergab, daß keine deutsche Stelle in irgendeinem Zusammenhang mit den Ereignissen steht, sowie, daß alle nach Bekanntwerden der Vorgänge erlassenen Anweisungen sofort restlos durchgeführt wurden. Insbesondere erfolgte, um jedes unerwünschte Ueberschreiten der Grenze zu verhindern, eine durchgehende Sperrung sämtlicher Straßen nach Oesterreich, während andererseits den Insassen der Lager österreichischer Flüchtlinge und Emigranten jedes Verlasssen der Unterkünfte untersagt wurde. Es ist daher weder vor noch nachher eine Grenzüberschreitung von auch nur einer Person vorgekommen, die in Verbindung mit diesen Ereignissen gebracht werden könnte.

Bei icharffter Ueberprufung gelang es, nur ben fonnen. Der fur bie über ben Munchener einen einzigen Fall feftauftellen, bei bem Senber gegangenen Melbungen berantwortliche burch eine nicht grundlich genug ericheinenbe Landesinipefteur Sabicht murbe baraufbin Rontrolle bon Melbungen, bie aus Defter- heute bormittag 10 Uhr feines Boftens als vielleicht gegenteiliger Ginbrud hatte ermedt mer- Disposition gestellt.

reich tamen und weiter verbreitet wurden, ein Lanbesbienftleiter enthoben und gur

# Starhemberg leitet die Regierung

Bien, 26. Juli. Biegefangler Fürft Starhemberg, ber am Donnerstag pormittag nach Wien gurudgefehrt ift, begab fich nach feinem Empfang beim Bundespräfidenten fofort gur Tagung des Minift errats, wo ihm von bem interimistisch mit ber Leitung ber Regierung betrauten Minifter Dr. Soufdnigg, ber Borfig im Minifterrat und bamit bie Leitung ber Gefchäfte übergeben murbe.

Ausruftung ju melben.

Das Schuttorps, bas jämtliche Behrver. ben Schuttorps.

Im Rundfunt wird ein Befehl bes Bun- | bande umfaßt, ift fomohl in Bien als auch in besführers bes Beimatichuges, bes Fürften ben Bunbeslanbern mieber aufge. Starhemberg, verbreitet, ber bie Mitglieber ftellt worben. Die Starke ber einberufenen bes öfterreichischen Seimatichutes auffor- Formationen erreichte angeblich bereits am bert, fich unverzüglich in Uniform und voller Mittwoch abend bie Biffern bes mahrend bes Februaraufftanbes unter Baffen ftehen-

# Schwere Ausfälle der italienischen Presse gegen Deutschland

Rom, 26. Jwli. Bohl in keinem anderen Lande haben, deweisen in diesem tragischen Schlußaft die haben die Wiener Ereignisse so led hafte Aufben, das allerdings wegen seiner starken politisch-wirtschaftlichen und gegen den Frieden einer Nation und gegen den Frieden und det der in de Frieden und gegen den Frieden einer Nation und gegen den Frieden einer Nation und gegen den Frieden und gegen den Frieden und det der in der Frieden und gegen den Frieden einer Nation und gegen den Frieden einer Nation und gegen den Frieden und det der Gelief Einfahren Einfahren Einfahren und gegen den Frieden einer Hation und

Bum Schute ber Unabhängigfeit bes öfterreichifchen Bolfes bleibe bor allem ber Bille ber Nation felbst bestehen und bie feste Garantie ber Großmächte Stalien. England und Frankreich , bie fich England und Franfreich , bie fich ber feierlichen Berbflichtung, bie fie ber Rulturwelt gegenüber übernommen hatten, nicht entziehen und in feiner Beije Berge-waltigung und frem be Gin mijch ung gum Schaben Defterreichs bulben wurben.

Gleichzeitig aibt ber "Meffagero" ein Stimmungs-bilb aus bem Batitan, wie ber Morb an Dollfuß dort aufgenommen worden sei. Auch hierbei wird gegen Deut schland Stellung genommen. — Mussolinis "Ropolo d'Italia" überschreibt seinen, offenbar von hoher Stelle beeinflußten und in auffälligem Druck gebrachten Leitartikel: "Der Kampf um die Unabhängigkeit Desterreichs — die Ibee fann man nicht morben." Do Ilfuß sei ber Märthrer für die Unabhängigkeit seines Landes. Für Euroda tue Ruhe not, um die großen Schwierigkeiten, die sich ihm entgegenstellten, au überwinden Die internationale Mei, nun a herurteile hereits affen und aufschieden.

Die römischen Abendblätter besteisigen sich noch keiner ruhigeren Ueberlegungen als die Morgenpresse. Ohne sich auch nur die Mühe zu machen, Beweise zu erbringen, wird durchweg versucht, die Berantwortung sür die Borgänge in Desterreich auf reichsdeute uter iches Gebiet abzuschieben. Unter der Ueberschrift

#### Die Herausforderung "der Aulturwelt"

schreibt "Ganda" im "Giornale d'Italia": Die So unberhohlene Angriffe selbst auf blutigen Sande, die sich gegen Dollsug erhoben verantwortliche reichsdeutsche Stellen führt "La-

hat seine Grundlagen, seinen geisti= gen Ginfluß, feine Baffen, feine Santierung, feine gesamte Organisation und die Leitung der Aftionen auf de ut = ichem Gebiet. Dieje Sartnädigkeit des öfterreichischen Terrorismus lägt fich nicht anders erklären als durch einen dunklen Plan verzweifelter Abentenerluft, auch um den Preis ichwerer internationaler Berwidlungen "die neuen Schwierigkeiten ber deutschen innerpolitischen Lage zu verschleiern"

wobei das Blatt auf die Ereignisse des 30. Juni anspielt und auf diesem eigenartigen Ge-dankenwege "ohne Zögern" einen großen Teil der deutschen Regierung als verantwortlich bezeichnen will.

Daß es dem Blatt bor allem darauf antommt, nung bernrteile bereits offen und entschieden die die angeblich bedrohte Unabhängig-Rückfehr zu den Wethoden der Antike. Die römischen Abendblätter bestei-Die römischen Abendblätter bestei-Unterdrückung des unabhängigen österreichischen Volkswillens zu verfeidigen, beweisen dann die folgenden Ansführungen: Die unabhängige Politik und das Verantwortungsgefühl Italiens betrachteten und beurteilten die Ereignisse aller Länder mit Ruhe, wir erkennen auch jeweils das Gnte ber mit Ruhe, wir erkennen auch jeweils das Gute an. Jum öfterreichischen Problem jedoch, dur terroriftischen Politik der Nationalsogialisten, die auf beutschem Gebiet organisiert waren (!) hat Italien klar und deutlich die zu den letzten Tagen immer immer wieder seine Meinung gesagt. Man könne es nur sehr bedauern, das die verantwortlichen Faktoren in Berslin ihre Pflicht nicht erfüllt hätten. (?)
So unverhohlene Angriffe selbst auf verantwortliche reichsebeutsche Stellen sührt. Lagen

Blatt in einer Berherrlichung ber Stunden des Bundeskanzlers Dollfuß, der sein Beben in seinem Dienstzimmer auf dem Posten der Berantwortlichseit beschlossen habe, jodnister

#### öfterreichischen Unabhängigteit

und unternimmt es, fie mit wirtschaftlichen Bahlen du beweisen. Es unterstreicht noch einmal die Unantaftbarfeitserflärung ber brei Mächte Stalien, England und Frankreich, vom Februar d. 3. Untithese zum maren In der "Tribuna" findet sich unter der Neber- behauptet, daß dies dichrift "Berantwortlichkeit" eine beson- bilisation sei. (!)

angebliche Berweigerung des geistlichen Beistandes für den Sterbenden. Ganz unvermittelt heißt
es dann weiter: "Diese Methoden werden von den
Verbreitern und Bollziehern der germanischen Kassenlehre angewandt. Ihr Erweder der barbarischen Mibelungen und
des Dienstes der Gottlosigkeit an jener Idee der Untithese zum materialistischen Marxismus
behauntet das dies der Gern einer neuen die

behauptet, bag bies ber Rern einer neuen 3i-

## Starker Eindruck der korrekten Haltung Deutschlands

London, 26. Juli. Die aufregenben Ereignisse in Desterreich und ber jähe Tob bes Bundeskanzlers Dollfuß haben bie englische Dessentlichkeit aufshöch ste erregt. Sie bil. beten Mittwoch nachmittag und abends ben au 8-ich ließlichen Geiprächsftoff aller an politischen und internationalen Borgangen intereffierten Berjonen.

Der Staatsfefretar bes Menferen.

#### Gir John Gimon

gab am Donnerstag nachmittag im Unter-hans eine ausührliche Darstellung ber Greigniffe in Desterreich. Er berichtete bann über seinen Besuch beim öfterreichischen Gesanbten in London, bem er bas Beileib ber britischen Regierung jum Tobe bes öfterreichischen Bunbesfanglers ausgeiprochn habe. Sir John Simon fuhr bann fort:

Die Haltung Englands ber Unabhängigteit und Unversehrtheit Defterreichs gegenüber bleibt in Uebereinstimmung mit ben entspredenben Berträgen burch bie Ereigniffe in Defterreich unverändert.

Bu den Ereignissen in Desterreich schreibt der Daily Telegraph" in einem Leitartikel u. a.: "Der

#### Ernst der Greignisse

für Desterreich sechs Monate nach ben blutigen Straßenkömpsen vom Februar ist klar; aber ihre internationale Bebeutung ist sogar noch wichtiger. Die politische Unabhängisteit Desterreichs ist von vitalem Interesse für alle Mächte, umb die Gesahr besteht, das ein Anderes Canh witer ir genköpen Roppens ein anderes Land unter irgenveinem Vorwand Hilfe für eine ber drei öfterreichischen Parteien über die Grenze schicken konte. Falien würde natürlich einen Aufrnhr, der Desterreich unter nationalsozialistische Gerrschaft gebrach hätte sohr annt beurteilt haben. bätte, sehr ernst beurteilt haben.

Aber Dentich land wird zweifellos je be Renntnis von dem sensationellen Sand-

ftreich bon fich weisen, ber mahricheinlich mehr auf Nachahmung als auf Anftif. tung gurudguführen ift.

Sabsburger wieber einzuseten - Minifter Schuschniga bat starke monarchistische Reigungen — so würden andere Schwierig keiten höchst gefährlicher Art entstehen angesichts des heftigen Widerstandes ber Rleinen En= tente. Aber im Augenblick ist alles bunkel, abgesehen von der Tatsache, daß

bas enropäische Bulvermagagin bom Balkan nach Bien berlegt worben ift."

Der Liberale "News Chronicle" fagt: unglüdliche Bunbestangler bat in bedauerlicher Beise berfagt und die Soff= nungen, die seine Bersönlichkeit eine Zeitsana eingeflößt hatte, unerfüllt gelaffen. Sein Andenken ift unauslöfchlich befleckt burch ben furchtbaren Bürgerfrieg vom Febrwar. Aber er war wenigstens ein Kaktor der Sicherheit im österreichischen Wirrwarr. Die Frage, ob die "Gefahr eines national statische der Desterreich 3" durch den Tod von Dr. Dollsus näberaebracht worden ist, hält das Blatt sür unbestimmt und legt den Mächten ans derz, taltblütig zu bleiben und den internationalen Frieden mit Entschloffenheit

Die Abendpresse veröffentlicht im Rahmen ber Berichterftattung über bie Borgange in Defterreich in großer Aufmachung und im Wortlaut bie während ber Racht eingegangene amtliche beutiche Berlautbarung über bie Gründ ber sofortigen Abberufung bes beutschen Gesandten in Bien, Rieth, fowie die Mitteilung, bag bie an ber Erhebung beteiligten Defterreicher, wenn fie bie beutsche Grenze überichritten, verhaftet würben. Die Schliegung ber beutsch-öfterreichischen Grenze wird ebenfalls gemelbet. Die Berichte fin-Iben viel Beachtung.

## Paris spricht von internationaler Stellungnahme

Ausfälle gegen Deutschland

Baris, 26. Juli. Die Ermordung des Bundeskanzlers Dollfuß hat in Karis wie eine Bombe eingeschlagen. Die Presser veichs aufrecht zu erhalten. Man müsse kafür sorgen, daß das Opfer Dollfuß nicht umschalten, daß Deutschlagen. Die Jand im Spiele gehabt habe, sind zumeist noch unter dem Eindruck der allerersten Rachrichten geschrieben. So wird in den Blättern häusig die sogenannte Vermittlungstätigkeit des deutschen Feinden Rieth als Beweis sür die Ein misch ung Deutschlagen der Betreffenden Urtikel in der Stunde der Riederschen Urtikel in der Stunde der Riederschen Egenabten in Wien ber Abberusung des deutschen Gesandten in Wien ber Abberufung bes beutschen Gesandten in Wien vorliegen hatten. Die Presse bedauert ben Tob

Ginige Blatter treten für die Rotwendig. teit einer internationalen Stellung nahme ein, andere halten eine folche internationale Stellungnahme zu ben öfterreichischen Greignissen für gumindest noch nicht gegeben.

Im Busammenhang mit den Greigniffen findet auch die Unterredung große Beachtung, die Außenminifter Barthou am Mittwoch mit bem italienischen Botschafter in Paris gehabt

"Betit Journal" erflärt,

Dollfuß fei ber entichiebenfte Begner bes hitlerischen Rationalfozialismus gemejen. Er fei im Rambf gefallen. Man fehe nicht, wer an seine Stelle treten folle.

Der "Betit Parifien" halt einen inter nationalen Schritt nicht für gebo-ten und schreibt, ungeachtet der Erregung, die die Wiener Ereignisse in Italien und haupt-sächlich in Frankreich und in England hervor-

triebenen Schluffolgerungen warnen gu follen und ftellt fich auf ben Stundpunkt, daß es Auffortreißen zu lassen. Daß eine gewisse Rla rung bereits eingetreten fei, glaubt man auch eine "Lotalifierung" ber Butichbewegung in Defterreich annehmen gu burfen. In einer endgültigen Betrauung Schufchniggs mit bem Bunbeskanzleramt würbe bie Barantie bafür zu erbliden sein, daß in der Frage ber öfterreichischen Unabhängigkeit ber neue verantwortliche Regierungschef feine anbere Saltung einnehmen werbe als Dollfuß.

Die zuständigen Kreise stellen mit Genugtuung fest, daß England und Italien an dem Grundsab der Unabhängigkeit Desterereich & unverzüglich festhielten. Die Ereignisse hätten eine Lage geschaffen, die die am

Rieben bon Mitteleuropa interessierten Mächte nicht gleichgültig lassen könne. Wit dem tragischen Ende des Bundeskanzlers Dollsuß beginne etwas Neues in Dester-reich und vielleicht in Europa, etwas, was die größte Wachsamkeit den Völkern und Regierungen zur Pilicht mache.

**Brag**, 26. Juli. Nach Unterrichtung von politischer Seite hält man in Brager Regierungstreisen die Wiener Ereignisse nach den Entwickelungen der Abendstunden und nach der von den sächlich in Frankreich und in England hervorgerusen hätten, erscheine keine unmittel-bare internationale Aftion mög-lich. Man stehe in der Tat Ereignissen inner-politischer Ratur gegenüber. Alles, was die Regierungen im Angenblick tun könnten, sei, mit größter Aufmerksahle Etelen des Deutschen Reiches eingenvommenen Haltung für eine innerpolitische Angelegenheit Desterreichs. Inderschein gerungen im Angenblick tun könnten, sei, mit größter Aufmerksahle Biener Gesandten Rieth hat in Brag diese Auffassung bektärkt. Man sindet in Brag diese Auffassung bektärkt. Man sindet hier, daß ebenso wie seinerzeit anläßlich der Feenenfalls ohne Verzug handeln zu können.

Das "Journal" erklärt, man müsse alles

# Vaterländische Front fordert Bergeltungsmaßnahmen

Wien, 26. Juli. Der Bundeskanzler der Ba- leitung und der Landesleitung dem Ministerrat terländischen Front, die alle hinter dem fünf Forderungen unterbreitet. Darin Spitem Dollfuß stehenden Wehrverbände vergeinigt, Dr. Stepan, hat namens der Bundes-

Die Baterländische Front verlange die fofortige standrechtliche Aburteilung der im Bundesfangleramt Festgenommenen, ferner die Inhaftierung aller führenden Ctaatsfeinde, Ratio= nalfogialiften und Rommuniften. Die oft geforderte Gau= berung bes Beamtenapparates, insbesondere bei der Erefutive, muffe unverzüglich und rii dfichtslos durchgeführt werden. Auch bas Bunbesperfonal fei fofort ju bereiden und der Gendarmerie ju unterftellen. Auf Antrag der Landesleitung der Baterländischen Front muffe die Be= waffnung ber Behrberban de und bes Ortsichutes burchgeführt

Schlieflich wird geforbert, daß ber Bunbe &- Bugegogen werben. Beiter wird ein Befehl ber ländischen Front bon den Landesregierungen hin- zu tragen hat.

leiter der Baterlandischen Front jum Di- Bundesleitung der Baterlandischen Front ber-Wenn in ber Folge bersucht werden follte, die nifterrat hinzugezogen werde und daß öffentlicht, wonach die Baterländische Front brei entsprechend bagu die Landesleitungen ber Bater- Monate hindurch fur Dr. Dolljug Traner

# Ausnahmegericht eingesekt

Der Ministerrat hat serner ein Geset über bie Einsührung eines Wilitärgerichtshoses beschuler, ber als Ausnahmegerichtshoses beschuler, ber als Ausnahmegerichtshoses beschuler in Beiter wurde grundsäglich beschlossen, den Aunestiesigen, ein Aunestiesigen, ein

# Massenverhaftungen von Nationalsozialisten

Die mutmaßlichen Mörder des Bundeskanzlers befinden sich in Sonderhaft

Bien, 26. Juli. Die bei ber Entjegung bes Bunbestanzleramtes fest genommenen Aufständischen in einer Gesamtzahl von 140 bis 150 befinden fich unter ftrenger Bewachung in einer Boligeifaferne.

Gine Enticheibung ber Regierung, wann bas angeordnet.

Der Chef bes Sicherheitsbüros, Sofrat Bar. ber, ber gerade feine Ferien in Rarnten berbrachte, ift im Laufe ber Racht gum Donnerstag mit einem Polizeianto in Bien eingetroffen und hat die Leitung des Sicherheitsbüros übernommen. Standgerichtsbersahren gegen die Ausständischen Die Untersuchung gegen die Attentäter wird von beginnen soll, liegt noch nicht vor. Die Regiezung hat eine eingehende Untersuchung ber Urjachen und Beweggründe des Ausstands gerichtlichen Untersuchung zugewiesen erhalten.

Im Zusammenhang mit der Verhaftung des Gesandten Dr. Rintelen find auch andere Festnahmen erfolgt. Berhaftet wurden der Bräfident der österreichischen Luftverkehrs 216., Bagner, ehemaliger Sefretär des Christlich-Deutschen Arbeiterbundes in Graz, ferner Hofrat Böhm, ehemaliger leitender Beamter im Bunde Stanzleramt und einer ber intimften Freunde Dr. Rintelens. Giner von ben beiben Berhafteten foll Gelbit = mord begangen haben.

Im Laufe ber Racht und bes heutigen teten wird noch nicht befanntgegeben; es wird Tages find Berhaftungen bon Ra- jedoch angenommen, daß allein in Bien gabe ber Regierung fei, fühl abzuwarten tionalfozialisten in großem Ausmaß mehrere hundert Rationalsozialisten und fich nicht burch eine Banikstimmung mit durchgeführt worden. Die Bahl der Berhaf- festgenommen worden find.

### Condergrenzsperre nach Desterreich ansgehoben

Berlin, 26. Juli. Die Reich 3 regierung hatte, um jebe Möglichfeit einer Beteiligung an ben öfterreichischen Greigniffen bon bornberein auszuschlieben, bereits am 25. Juli 1934, nachmittags 4 Uhr, bie bollige Ausreisesperre gegenüber Defterreich für alle Reichsangehörigen und in Deutschland befindlichen öfterreichijchen Flüchtlinge angeordnet. Die baraufhin bom Reichsminifter bes Innern gur Durchführung biefer Ausreifesperre getroffenen Dagnahmen find heute nachmittag als durch die Berhältniffe überholt wieder aufgehoben worden. Für ben Reiseberkehr mit Defterreich gilt nach wie bor bas Gefet über bie Beichränkung ber Reifen nach ber Republik Defterreich bom 29. Mai 1933.

#### Rintelen lebt!

(Telegraphifche Melbung.)

Bien, 26. Juli. Der öfterreichische Gefandte in Rom, Rintelen, der Mittwocht abend in Wien verhaftet wurde, hat schwer verlegt. Da er um 13 Uhr in eine tiefe Agonie verfiel, nahmen die Aerzte an, daß der lette Augenblick gekommen sei. So er ft i dt ift. fich burch einen Schufin bie Bruft tam es zu ben Rachrichten von seinem Tobe um die Mittagsstunde. Seine fraftige Ratur überwand aber die Krise, und es geht

ihm wieder beffer. In ben Abendftunden murde er operiert. Gein Befinben foll im großen und gangen befriebi. genb fein.

Die Balbbranbe in ber Gegend bon Tonlon haben fich immer mehr ansgebrei.

verantwortl. Redakteur: Ignatz Malarz, Biala b. Bielsko Herausgeber und Verleger: "Prasa", Spółka wydawnicza

z ogr. odp., Katowice. Druck: Verlagsanstalt Kirsch & Müller GmbH. Beuthen OS.

#### 100 000-3loty-Spende für die Ueberschwemmten

Unter bem Borfit bes ichlefischen Boimoben Dr. Graghnifi murbe hente im Boimobichaitsgebanbe ein "Boimobichaftstomitee gur Silfeleiftung jur bie Opjer ber Ueberichmemmungs-tataftrophe" gegründet. Das Prafibium bieses Romitees murbe in die Sanbe bes ichlefischen Boiwoben Graghnifi, bes ichlefischen Bischofs woben Grazhnift, bes ichlesischen Bischofs Nbamift und bez schlesischen Seimmarschalls Wolnh gelegt. Es wurde ferner eine Finanzieftivn innerhalb diese Ausschusses gebildet, an beisen Spike Generaldirektor Dr. Eizzewist don den Hohenlohemerken steht. Der ichlesische Woiwode erklärte in seiner Rede, daß er sich durch den Woiwodschaftsrat an den Schlesischen Seim wenden werde, daß bieser zugunsten diese Ausschusses 100003 loth aus dem Schlesischen Sommunalämter ausgesordert werden, ebenfalls entirrechende Geldmittel biesem Kommune entsprechende Geldmittel biefem Romitee gutommen zu laffen.

#### Gin Gymnasialdirektor in Lemberg ermordet

Warichau, 26. Juli.

In Lemberg murbe ber Leiter bes ftaatlichen Chmnafiums mit ufrainifder Unterrichtsfprache, Direftor Babij, bor feiner Bohnung aus bem Sinterhalt erichoffen. Der Täter versuchte nach bem Morbe zu flüchten, wurde aber von der Volizei seift ge nom men. Bei der Verhaftung versichte er, Selbstmord zu begehen. In schwerberlestem Justande wurde er in das Krankenhans eingeliesert. Nach den bei dem Mörder vorgesundenen Bersonglandieren handelt es isch um einen benen Personalpapieren hanbelt es sich um einen gewisen Camcauf. Politische Motive scheinen ber Mordtat nicht zugrunde zu liegen.

#### 250 Millionen Bloth Sozialrudffände

Der polnische Arbeitgeberverband ber Schwerinduftrie "Leviatan" gibt in einem vorläufigen Raffenbericht befannt, bag bie Berichulbung ber Hanbelsunternehmungen und Großinduftrie weiter anfteigt. Die augenblidlichen Rudftanbe an Bergugszinsen und Beitragen, bie an bie Gogialberficherungsanftalten abguführen waren, betragen bereits 250 Millionen Bloty.

#### Kattowitz

\* Bom Spiel am Gijenbahndamm in ben Tob. Auf bem Eisenbahnbamm ber Strede Kattowit-Bismarchütte, in ber Nähe ber Lisaftraße in Stadtteil Zalenze, war der ligistrige Schulknabe Helmut Lort aus Zaseuze ins Spiel berart ver-tieft, daß er den ankommenden Person en zug sibersah. Der Knabe wurde vom Zuge erfaßt und mehrere Meter weit weggeschlendert. Mit einem Schäbelbruch und gebrochenen Händen und Füßen wurde Lort mit dem Juge nach Kattowih mitgenommen, wo dom Bahnhof aus der Rettungswagen den Schwerverletzten in das Städtische Krankenhaus brachte. Noch auf dem Transport ft arb der Knabe.

\* An ber Mauer zerquetscht. Auf der Breite Straße in Zawodzie ereignete sich ein bedauerlicher Unfall. Der siebenjährige Leo Herifch hatte sich in dem räumlich engen Hofe an ein Fuhrwert angehängt, das im Begriff war, umzu-brehen und aus dem Hofe hinauszusahren. Der Knabe wurde hierbei an die Mauer des Houses gedrückten Unterleib wurde er ins Krankenbaus gesichafit war er haffung 28 los

Der Kassierer mit dem "guten Herzen"

#### 33000 3loty aus der Eisenbahnkasse veruntreut

Kattowit, 26. Juli.

Alfred Niewiedzol aus Kattowig war von 1928 bis 1933 Kaffierer bei den Schmasspur-bahnbetrieben innerhalb der Kattowizer Eisen-Während biefer Zeit veruntreute bahndireftion. er rund 33 000 3 loth, das heißt, er wußte eigentlich gar nicht, welche Summe er vernntreut patte, die stellte erft bie Revision nach seiner En taffung feft. Niewiedzol hatte viele Befannte, je ihn anpumpen famen. Er war jo eine Urt Rreditbant, die an die hundert Runden bejag. Von benen hatte sich einer, wie die Verhandlung ergab, 5000 bis 6000 Aloth und ein anderer, der indwischen gestorben ist, 6000 bis 7000 Aloth geborgt. Manchmal kamen auch die Gelder zurück, auch mit Zinsen, aber es nutte nichts, der gutgländige und gerngebende Niewiedzol kam immer ärger ins Rassenmus. Im Berlaufe des Prozestes gab der Angeklagte noch an, für öffentliche Wohlfahrtseinricht ungen, Varteizwecke and private Bechen mit Freunden bon bem unterichlagenen Gelbe Ausgaben gemacht zu haben. Um diewiedzol zu eineinhalb Jahren Ge-die Fehlbeträge zu verdecken, griff schließlich N. fängnis und zehn Jahren Ehrverluft unter au Quittungsfälschungen und falschen Anrechnung der Untersuchungsbaft verurteilt.

Saft unerflärlich ericien bem Gericht, bag bas Treiben bes Angeklagten fünf Jahre hindurch trop breimaliger jähr. licher Revisionen unentbedt blieb.

Der als Zeuge geladene Sachverständige gab die Möglickeit einer Unterschlagung trop der Revi-sionen zu, da die Kassensührung vor der Neuorganisation der Eisenbahnbetriebe nach einen alten System erfolgt war. Erst als die Firmen die im Besit ber Quittungen über bie boll ein gezahlten Beträge waren, der Restzahlungen wegen ernstlich gemahnt wurden, spikte sich die Sache zu. Als es nichts mehr zu retten gab, die Schlinge enger wurde, melbete Niewiedzol seinem Chef selbst die Untreue. Seitens der Verteidigung wurden die menschlichen auten Eigenschaften des Angeklagten und seine bisherige Unbescholten-heit vorgebracht, um zu einer Strafmisberung zu kommen. Nach langftundiger Berhandlung wurde

#### Chorzow

#### Befeitigung eines Bertehrshinderniffes

Die an ber Grengftrage in Chorzow I befind liche Eijenbahnichtranke wird als ein sehr unangenehmes Verkehrshindernis empsunden, weil gerade in der Tageszeit des stärksten Berkehrs die Schranke insolge der vielen die Strecke passierenden Bersonen- und Güterzüge meist langere Zeit geschlossen ist. Jukgänger und Fahrzeuge stauen sich dann in großer Anzahl an der Schranke. Die Stadtverwaltung in Chorzow hat sich mit der Beseitigung dieses Hindernisses ereits beschäftigt. Es wurden zwei Möglichkeiten in Erwägung gezogen, die durch die Ueber- sich rung und durch die Unterführung die restlose Beseitigung des Berkehrshindernisses erwöglicht, einigte man sich auf diese. Die Eisenbahnbirestion wurde gleichfalls verständigt, gemeinsam mit der Stadtverwaltung die notwendigen Maßnahmen zur Anlegung einer Unterführung diehen der gesamten Versehr zu tressen. Bisher scheint die Eisenbahndirestion noch keinen bestimmten Entsichluß gesäßt zu haben. Gerenden Berfonen- und Guterzuge meift lanschluß gefaßt zu haben.

\* Goldene Sochzeit. Die Ebeseute Franz und Anna Japtot, geb. Kolekko, von ber Mieckie-wiczstraße 16 in Chorzow 2, feiern am Sonntag das Fest ber Goldenen Hochzeit. —b.

\* Diplomingenieur Jonas †. Der Diplomingenieur Max Jonas †. Der Diplomingenieur Max Jonas †. Der Diplomingenieur Max Jonas, ein geborener Chorsower, ist am 23. Juli im Ulter von 59 Jahren in einer Nervenklinik un Minchen gestorben. Wagimilian Jonas besuchte das Ghmnasium in Chorzow und studierte an der Bergakademie in Berlin. Er war dann im Walzwerk der Kömigsbütte, in der Maximilianhütte in Deibhof in Badern, und schließlich in der optischen Kadrik in Regen, Bahrisch Walls, tätig.

\* Schwerer Einbruch in eine Rohrfabrik.
In der Rohrfabrik der Firma Seppek in Chorsow 3 wurde ein ich werer Eindruch der ind. Die Eindrecher montierten bzw. schlugen verschiedene wertvolle Maschinenteile ab, die sie fortschafften und im nodegelegenen Getreibefelde verstelle Konstelle Beruchten die Täter einen Dandmagen. Sie

kammer in Chorzow am Donnerstag den Boles-lans Lubkowki aus Drzegow wegen Mein-eids zu fünf Monaten Gefängnis. Der Angeklagte batte in einem Mimentenvozek, ben die unverehelichte Marie B. aus Schlesien-arube gegen den Bater ihres unebelichen Kindes angekrengt hatte, zu ihren Ungunsten wurde. Marie K. aber beanstandete die Richtigkeit der Kuskage des Zeugen und beantragte gegen ihn ein Meineidsdoerfahren. In der Berbandlung er-brachte Marie K. durch Zeugen den Kachweis. daß der Angekagte in dem vorangegangenen zi-bilvozek falsch ausgesagt hatte. Da er aber noch nicht vorbestraft ist, wurde ihm neben dem mil-den Strasmaß von fünf Novaten eine Bewäh-rungsfrist von fünf Jahren gewährt.

\* Saushaltungsschule und Kochstursus. In dem

\* Saushaltungsichule und Rochfurins. In dem ehemaligen Sers-Jesu-Stift in Chorzow 1, Katto-wißer Straße 5, werben schon jest täglich von 9-11 Uhr Anmelbungen für die am 1. September beginnende Haushaltungsschule entgegengenommen. Schriftliche Unmelbungen find an bie Saus oberin, Baronin Reiten stein, zu richten. Die neuzeitlich und großzügig angelegte Lehranftalt an der nur ftaatlich geprüfte Lehrfrafte wirken, bietet die größte Gewähr, daß fich bie jungen Mädchen in einem zehnmonatigen vielseitigem Schulgang alle praftichen Kenntniffe aneignen, bie fie für die wirtschaftlichen Berufe brauchen. Der nächste Rochfursus beginnt obenfalls am

#### Eine Arztheschwerde bor der Gemischten Rommiffion

Kattowit, 26. Juli.

Bor der Gemischten Kommiffion unter Borfit des Präsidenten Calonder wurde am Dienstag über eine Beschwerbe bes früheren Anappichaftsarztes Dr. Perl aus hindenburg verhandelt. Dr. Perl war auf Grund ber Boridriften bes Arierparagraphen entlaffen Arankenhaus geschafft, wo er hoffnungslos a.

\* Indastrenkaus geschafft, wo er hoffnungslos a.

\* Bersamslung des Deutschen der Dritten Dritten

#### Reine Ueberschwemmungsgefahr für Danzig

Danzig, 26. Juli.

Das Sochwaffer ift im Unterlauf ber Beichsel so ftark gestiegen, daß im Gebiet des Freistaates Dangig fämtliche Fähren mit Ausnahme der furz bor der Mündung bei Schiemenhorft berkehrenden Jähre den Betrieb einft ellen mußten. Die Wiesen zwischen den Augen- und Innendeichen sind weithin überichwemmt und mußten bon dem weidenden Bieb geräumt werden. Gine Ueberflutung ber Innenbeiche ift auf Danziger Gebiet faum gu befürchten, da der Abfluß des Hochwaffers im See fich glatt und schnell vollzieht.

#### Schwientochlowitz

#### Roheitsatt einer Dienstherrschaft

Am Dienstagt ernet Venktygertigalt

Am Dienstag ereignete sich in Lipine ein Borsall, der bei der Bevölkerung die größte Empörung anslöste. Die Hausangestellte Helene Juchs war längere Zeit bei der Kamilie Jurtiewicz in der Josefstraße beschäftigt. Mis das Mödchen ein Kind erwartete, wurde es ausseiner Stellung entlassen. Um fraglichen Tage begab sich die Huchs in die Wohnung ihrer früheren Dienstherrichaft, behauptete daß Jurtiewicz der Vater ihres zwei Wochen alten Kindes sei und verlangte eine Entschädigung von 500 Bloth. Es kam zu einer hestigen Auseinanderiekung. Frau Jurtiewiz und mehrere anwesende Berwandte schlossen und mehrere anwesende Berwandte schlossen erhärbensten. Gegenständen und schlugen erbarmungstumgreiser in keiner Weise erwehren konnte. Die Kuchs wurde in der gauzen Wohnung berum-Tuch's wurde in der ganzen Wohnung herum-gejagt. In ihrer höchsten Berzweislung iprang fie naus dem offenen Fenster der im ersten Stod ge-legenen Bohnung auf die Straße. Dier blieb das Mädchen mit sehr schweren inneren und äußeren Berlegungen liegen. Die Bolizei dat die Unter-suchung in die Wege geseitet.

#### Siemianowitz

\* Diplomingenieurprufung beftanden. Un ber Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg hat Günter Zerm aus Siemianowit bie Staatsprüfung jum Diplomingenieur beftanben.

\* Drei schwere Jungen festgesetzt. Der Bolizei gelang es emblich, drei langgsuchte Gewohnheits-einbrecher festzunehmen. Diesen werden bie Eineinbrecher festzunehmen. Diesen werden die Sin-brüche in das Geichöft der Firma Koppel und die Einbrüche in den Kiosk auf dem Stargiplat zur Last gelegt. Auberdem icheinen die drei noch andere Sachen auf dem Kerbholz zu haben. Bei der Haussuchung wurde eine Menge Einbrecher-wertzeug beschlagnahmt. Bogdainsti, Khrref und Karfoschka sind ins Kattowißer Gefängnis trans-nartiert werden

#### Tarnowitz

\* Außerorbentliche Versammlung der Orts. frankenkasse. Der Ausschuß der hiefigen Orts-frankenkasse ist für den 3. August zu einer außerordentlichen Versammlung einberusen worden, da die Kransenkasse nach dem neuen Sozialversiche-rungsaeiet ihre Sahungen neu gestalten muß. Im wesentlichen gelangt auch die Leistung der Kosse an Familienmitglieder in die Lende-ber

#### Programm des Reichssenders Breslau

#### Freitag, den 27. Juli

- 6.25 Leipzig: Morgenkonzert des Funkorchesters 8.10 Aus fremden Ländern (Schallplattenkonzert) 12.00 Gleiwig: Mittagskonzert (Bergkapelle der Karsten-Centrum-Grube, Beuthen DS.) 13.45 (Gleiwig: Unterhalbungkappant (Ravokapelle der Lari
- 13.45 Gleiwih: Unterhaltungskonzert (Bergkapelle der Rarffen-
- Centrum-Grube, Beuthen DS.) 15.10 Wilhelm Frijch: Sturmgeschlecht
- 15.30 Sichtbare und unsichtbare Strahlen um uns 16.00 Nachmittagskonzert des Funkorchesters
- 17.35 Otto Ofthoff: Faltboot Ahoi!
- 18.00 Nürnberg: Reichssendung Deutsche Rampfspiele
- 18.30 Jugendfunt: Liedsingen vom Jugendhof Hassig 19.10 Der stille Garten. Empfindsame Lieder und Strophen 19.45 Berlin: Politischer Rurzbericht
- 20.15 Röln: Reichssendung: Xanten. Giegfriebs = Stadt und
- Biktors-Dom (Hörfolge) 21.00 Kammertrio alter Instrumente

#### 22.45 Nürnberg: Nachtmusit bes Schwarz'ichen Orchesters Sonnabend, den 28. Juli

- 6.25 Gleiwit: Morgenkonzert (Kapelle "Glüd-Auf")
- 10.40 Funkfindergarten
- 12.00 Mittagskonzert auf Schallplatten
- 13.45 Schallplatten in bunter Folge 15.10 Dr. Rübiger: With und Weisheit aus Logaus Sinngedichten

- 15.30 Paul Spat: Die Sahara einst und jetzt 16.00 Bad Warmbrunn: Unterhaltungskonzert der Kurkapelle 18.00 Nürnberg: Reichssendung Deutsche Kampsspiele 18.30 Kür die Mutter: Unser armer Junge
- 19.00 Schlesische Gloden lauten den Sonntag ein
- 19.30 Was bringen wir nächste Woche?
  20.10 In lauschiger Nacht! Tanz und Unterhaltung
  21.00 Nürnberg: Großer Zapfenstreich, ausgeführt von zwölf Musikforps der deutschen Reichswehr
  22.00 Otto Heinsus: Die Hölle von Souchez
  22.45 In lauschiger Nacht! Tanz und Unterhaltung

#### Kattowitzer Sender

Freitag, den 27. Juli

12,10: Konzert. — 13,00: Mittagsberichte. — 13,05: Musik. — 13,55: Aus dem Arbeitsring. — 16,00: Kleine Radiorevue. — 16,40: Uebertragung des Spiels "Polen—Dänemark". — 17,00: Sendung für Kranke. — 17,30: Schallplattenkonzert. — 18,00: Plauderei. — 18,15: Solistenkonzert. — 18,45: "Durch die Karpathen." — 18,55: Berschiedenes. — 19,00: Rezitationen. — 19,15: Musik. — 19,50: Sportberichte. — 20,00: Ausgewählte Gebanken. — 20,02: Schallplattenkonzert. — 20,12: Symphoniekonzert. — 20,50: Abendberichte. — Programmdurchfage. — 21,10: Fortsetung des Konzerts. — 22,00: Feuilleton. Ein Tag auf dem Lande. — 22,15: Tanzmusik. — 28,00: Französischer Briefkasten.

#### Sonnabend, den 28. Juli

12,10: Leichte Musik. — 13,00: Mittagsberichte. — 13,05: Musik. — 16,00: Jüdische Musik. — 17,00: Uebertragung des Spiels "Polen— 16,00: Judiche Wchit. — 17,00: Nebertragung des Spiels "Folen— Dänemark". — 17,15: Kinderstunde. — 17,40: Konzert. — 18,15: Literarisches Feuilleton. — 18,30: Schallplattenkonzert. — 18,40: Berschiebenes. — 18,45: "Auslandspolen." — 18,55: Kinderbriefkassen. — 19,10:

#### Programm des Deutschlandsenders

Freitag, den 27. Juli.

Freilag, den 27. Juli.

9.40: Gedichte von Kindern. — 10.50: Spielturnen im Kindergarten. — 11.30: Für die Mutter. — 15.15: Oh, schöne Jugendtage. (Schallplatten.) — 15.40: Kürs deutsche Mädel. — 17.40: Zeitfunk. — 18.00: Aus München: Kunterbunt aus den Deutschen Kampsspielen. — 18.30: Virtuose Klaviermussik. — 19.00: Klingendes Kunterbunt. — 20.15: Stunde der Nation. Aus Köln: Xanten. — Siegfrieds Stadt und Vittors Dom. — 21.00: Aus München: Richard Wagner. Stationen seines Lebens. — 21.40: Persen deutscher Bolkssieder. — 22.00: Politischer Kurzbericht. — 23.00—24.00: Aus Kiel: Nachtmussk.

#### Sonnabend, den 28. Juli.

Sonnabend, den 28. Juli.

9.40: Sportfunk. — 10.30: Fröhlicher Kindergarten. — 11.30: Hans Franke: Eine Legende aus der Zeit. — 11.45: Keuestes auf dem Gebiet der Materialsorschung. — 15.15: Kinderdastelstunde. — 15.45: Birtschaftswochenschau. — 17.45: Die Keichssefsspiele in Heidelberg. Funkbericht von der Thingstätte auf dem Heiligen Berg. Jur Uraufsührung der "Deutschen Kassseiten" von Richard Euringer. — 18.00: Aus München: Kunterbunt aus den Deutschen Kampsspielen. — 18.30: Die Geburtstagsseier. — 18.50: Glockengeläute der St. Annenkirche zu Annaberg. — 18.55: Der Leutschen Kundfunk der St. Annenkirche zu Annaberg. — 18.55: Der Leutschen Kundfunk der St. Annenkirche zu Annaberg. — 18.50: Glockengeläute der St. Annenkirche zu Annaberg. — 18.55: Der Leutschen Kundfunk der St. Annenkirche zu Annaberg. — 18.50: Glockengeläute der St. An

Uebertragung aus Galzburg: "Fidelio", Oper von Beethoven. In der Baufe: Sport- und Abendberichte. — 22,00: Chopin-Konzert. — 22,30: Plauderei. — 22,40: Tanzmusit aus "Paradies" in Warschau. — 23,00: Wetterberichte. - 28,05-24,00: "Der Wilnaer Rudud."

Mittwoch abend 9 Uhr verschied plötzlich nach schwerem Krankenlager mein lieber Mann, unser guter Vater

Betriebsassistent i. R.

# aul Kolisko

Beuthen OS., den 26. Juli 1934.

In tiefer Trauer Johanna Kolisko, geb. Stiebler, als Gattin nebst Kindern.

Beerdigung Sonnabend, den 28. Juli, vorm. <sup>3</sup>/<sub>4</sub>9 Uhr, von der Zentral-Leichenhalle, Piekarer Straße, aus.

# Stadtplan von Beuthen OS



nach den letzten Vermessungen zusammengestellt.

Zu haben in der Geschäftsstelle der Ostdeutschen Morgenpost Bahnhofstraße und in den Buch- MÖDL Zimmer

Stück 75 Pfg.

Für die herzliche Teilnahme bei der Beerdigung unseres Sohnes und lieben Bruders sagen wir hier-durch allen unseren herzlichsten Dank. Besonderen Dank Hochw. Herrn Kaplan Gzölla für die tröstenden Worte am Grabe.

#### Familie Pixa

Königshütte, im Juli 1934.



sicht durch
Schönheitswasser
Aphrodite Niederlagen in Beuthen OS .. Parfümerie A. Mitteks Nchf., Gleiwitzer Straße 6

H. Yolkmann, Bahnholstraße 21
Jos. Malorny, u. Gleiwitzer Str. 3 Barbara-Drogerie F. Bacia, Ring 9/10, neben Kaisers Kaffee-Geschäff

#### **Diekleine Anzeige**

ist der große Mittler unter den Mensche

Möblierte Zimmer

Bei einer alleinftebend, alt. Dame ift ein gut

MODI. Zimmer aus. Angebote unt. B. 1687 an die G. dies. Zeitg. Beuth. des Partes, Bth.)

fof. an berufstät. Auto Dame zu vermiet. f. 2 Tage v. Gelbst-Angeb. u. B. 1641 g. b. G. b. 2 Auf a. d. G. d. 3. Bth. a. d. G. d. 3. Bth.

heater, Beuthe Mietgesuche Wo.: 415 615 880

Leeres, großes 3 i m m e r v. ält., finderlof. Ehep. sof. gesucht Wiete 1/4 3. i. vor.

#### Filme von heute



KAMMER

Lichtspiele Beuthen

So.: Beginn 3 Uhr

Wo.: 415 615 88

Ab heute noch einmal die schönste Ufa-Tonfilm-Operette des Jahres!

#### Viktor und Viktoria

m. H. Hildebrand, A. Wohlbrück u.v. a. Musik, Humor, Komik, Stimmung u. Witz in jeder Filmsekunde. Man lacht Tränen! Großes Beiprogramm Neueste Ufa-Tonwoche!



Dyngosstr. 39 Wo: 420 630 830 So: 245 430 630 831

Die heutige Premiere ein Ereignis! Sylvia Sidney in ihrem Erfolgsfilm "Jenny Gerhardt"

Theater Beuthen OS

Nach dem bekannten Roman von Theodore Dreiser. Ein Frauenleben -ein Frauenschicksal mit all der Süße u.Bitterkeit, die eine große Liebe geben kann. — Der Lebensweg einer Frau, die Einem und sich selbst treu blieb. Im Beiprogramm: Ein Kurztonfilm u. die neueste

reichhaltige Tonwoche



Unzählig. Wünsch. uns. Besuch. nachkommend bring. wir in Neuaufführung Franziska Gaal's ersten Erfolgsfilm

PAPRIKA

mit Paul Hörbiger, Paul Heidemann, Liselotte Schaack, M. Kupfer Auserwähltes Beiprogramm — Deulig-Tonwoche

Gustav Fröhlich — Camilla Horn in dem Großtonfilm Schauburg

Rund um eine Million Beuthen OS. am Ring

Im Beiprogramm: Ein Kurztonfilm u. die neueste reichhaltige Tonwoche

Inserieren Sie in der OM!

#### Bei vorzeitiger Ermüdung



sind of Fußbeschwerden die Ursaches Sie finden sofart Erleichtetung durch DrScholl's Fusspflege-System

Kommen Sie zur kostenlosen, unverbindlichen Fußprüfung und Beratung.

Schuhhaus Conr. Bischoff, Beuthen OS., Bahnhofstr. 13.

PALAST-THEATER

Beuthen-Roßberg Das unerreichte Meisterwerk der Filmkunst!

Die letzten Tage von Pompeji Eine Menschheitstragödie von größtem Ausmaß sus der Zeit des Urchristentums (79 n. Christi). Dazu: Rund um die Nürburg. Ufa-Tonwoche Jugendi. hab. Zutritt

#### vereins-kalender

Bis 5 Vereinskalender-Zeilen 1.- RM., jede weitere Zeile 20 Pf.

Gudeten und Glager-Gebirgsverein. Stg., 29., Banderausflug nach dem Erlengrund. Banderfolge: 1. Fußwanderer: Treffpunkt 29. 7. Hauptbahnhof, Abfahrt 6,54 Uhr nach Peiskretscham. 2. Kadfahrer: Treffpunkt 29. 7. 6 Uhr am Prome-

naben-Reftaurant.

Ausführliche Wanderprospekte zu 1. und 2. bei Fein-r, Sporthlog., Tarnowiger Straße, und Kühns Buch-ndlung, Dyngosstraße.

#### Vermietung

Eine geräumige, renovierte

3-Zimmer-Wohnung

Altes, gutes Zigarren-Geschäft in Gleiwig, beste

Gelchäftsverkäufe

(Reubau) mit Diele, Bab u. Loggia, Lage, fofort du ift du vermieten. Anfragen beim vertaufen. Angeb. Hausmeister Gresch, Bth., Gutenberg- unter Gl. 7228 an straße 7, ptr., ob. unt. Telephon 2022. d. G. d. d. d. d. Gleiwig.

# Avib Ruftbungfinden deb Wolfeb vill Ruftbnown

Gine Dentschrift des Zentralausschuffes der Strafrechtsabteilung der Atademie für Deutsches Recht über bie Grundzüge eines Allgemeinen Deutschen Strafrechts

ichaulicher Beije über die wesentlichsten Ergebniffe der Beratungen des Bentral-Ausschuffes der Strafrechtsabteilung ber. Afa-demie für Deutsches Recht. Die Durchbringung aller Rechts- und Lebensgebiete burch bie Beltanichauung bes Rationalsozialismus konnte auch vor dem Gebiete bes Strafrechts, als dem den Staat am unmittelbarften angehenden Rechtsgebiete nicht halt machen. Als Ergebnis der Ausschuß-Beratungen bringt das Werk eine Reihe grundsählich bedeutsamer Aufsätze aus der Feder führender Persönlichkeiten des Rechts-

Entiprechend der Erkenntnis, daß bas Straf-recht eines Staates volksnah fein muffe und recht eines Staates bollsnah jein muse und dieses Ziel nur erreicht werden könne, wenn dem nationalsozialistischem Ideengut Rechnung getragen würde, wird für das kommende Strafgeschuch gesordert: erhöhter Schut des Staates sowie seiner Jundamente, Blut, Boden, Schickslaße und Bolksgemeinschaft, serner Schut der Ehe, des Verwandtschaftsverbandes der Sippe und des Nachwuch ses. Uns diesen Richtlingen beraus erwächst die für die biefen Richtlinien heraus erwächst die für die Etrafrechtsresorm notwendige Aufgabe, Bergeben gegen eines dieser genannten Güter unter ver-ichärfte Strase zu stellen. Aus dem Neu-Ausban des Rechtsgüterschutzes des neu zu schaffenden Strasgesetzes, der von der Allgemeinheit aus-geht und den strasrechtlichen Schutz des einzelnen Volksgenoffen als einen verschwindenden Teil bes Volksganzen ansieht, folgt eine wesentliche Verminderung bes Strafantragrechts, ba es untragbar sei, daß der Strafanspruch, der dem Staat gufteht, in das Ermeffen einzelner Beteiligter ge-Uebertretungen werden, soweit fie nur Ordnungswidrigfeiten darftellen, aus dem Strafgesethuch auszuscheiden sein, wenn sie jedoch nach der neuen Bertung der Begriffe eine erheb-Rechtsgutgefährdung enthalten. gum Bergeben erhoben werden muffen.

Der dem überwundenen Denken der Auf-klärungszeit entstammende Grundsab, daß eine Handlung nur dann bestraft werden könne, wenn die Strase vor Begehung der Tat gesehlich bestimmt war, müsse im Wege der Julassung der Analogie für alle die Fälle durchbrochen werden, in benen eine Tat nicht nur gegen das gejeste Recht verstoße, sondern gegen das Rechtsbewußtsein des Bolkes über-haupt, da auch dieses eine Rechtsnorm darstelle.

Um seinem 3wed, dem Schute der Rechts-guter zu dienen, muß das Strafrecht das bisher herrschende Prinzip des Erfolgs- oder Berletungsstrafrechts aufgeber und in ein Wil-len gft rafrecht neu gewandelt werden. Die Straftat-Bestände des fünftigen Strafgeselbuches müssen demnach die Tat in ihrer Entwicklung vom Beginn der Ausführung dis zur etwaigen Bollendung, zusammenfasen; also den Versuch des bisberigen Rechts mit umfaffen, mobei die bisher beftehende Grenze gmiichen Unternehmen und Vorbereitungshandlung befteben bleibt und lettere nur in einigen Fällen als eigener Verbrechens-Tatbestand unter Strafe gestellt werden kann. Damit kamen auch aleichzeitig die bisherigen Streitfragen wegen der Strafbarteit bes untauglichen Berjuches

Unter Beibehaltung ber bisherigen Anschaun-

Das Hecht (R. von Deders Berlag laubten Berteidigung bestimmend sein müsse und bie Ausübung des Notwehrrechts dann als Mißlaubten Berteibigung bestimmend sein müsse und bie Ausübung des Kotwehrrechts dann als Misbrauch unzulässig sein soll, wenn sie gegen den Grundsab "Gemeinnutz geht vor Eigenaunut urzusset. Die 7. Abhandlung der Denklichtift stellt die Strafen in scharfen Gegensab und der nahm und bött zu ben sichernben Magnahmen und lettere im Interesse der Sicherheit des Volkes follen.

als Bräventiv-Maßnahmen für notwendig. Unter Beibehaltung der Todesftrafe und ber Ginführung der Möglichkeit, in schweren Fällen eine bericharfte Buchthausstrafe zu berhängen, foll bas Mindestmaß ber Gefängnisftrafe von bisher einem Tag auf einen Monat und bas Söchstmaß der Saftstrafe von bisher fechs Bochen auf zwei Jahre festgesett werben. Die bisherigen Teilnahmeformen mannigfacher Art follen durch extensive Auslegung des Täter-Begriffes in Begfall kommen, so daß jeder Beteiligte als Täter bestraft, das Strafmaß jeboch entsprechend der Schuld bes einzelnen abgestuft werden foll.

Der lette Auffat bringt endlich eine Abande-rung ber bisherigen Konkurrensfragen, die eine bem Bolle verständliche Fassung erhalten

# Das Danzig-Ilakat



Die Reichsbetriebsgemeinschaft Grsreulicherweise haben sich zest won viele Druck in der Deutschen Arbeitsfront veranstaltet vom 9. bis 13. August 1934 ein großes Treffen der bentschen graphischen Arbeiter, zu Treffen der beutschen graphischen Arbeiter, zu Große Betriebe übernehmen die Kosten der Fahrt zu gewähren. Mehrere große Betriebe übernehmen die Kosten der Fahrt wulltändig als Ansporn und als Belohnung sur werbes in der alten Sanjaftabt Dangig erwartet werden. Die Leitung der Reichsbetriebsgemeinschaft hat gur Werbung ein eindruchvolles, sechsfarbiges Platat (Offfetbruck) herausgesechssarbiges Plakat ist iber alle graphischen Betriebe des Dentschen Meiches verbreitet worden Und wird sicherlich dazu beitragen, die Beteiltzungszisser noch zu erhöhen. Das Plakat zeigt einen jungen graphischen Arbeiter, der seine Kameraden zu der Beranstaltung rust. Dieser Rungeht vor allem auch an die Jugend. Während im vergangenen Jahre beim ersten Zag der graphischen Jugend 5000 Lehrlinge in Berlin zusammengekommen waren in hofft man, das es dieses Wal gen über Schuld und Irrtum sollen auch die Begriffe über Notwehr und Notstand beibehalten werden mit der Maßgabe, daß nicht nur
die Stärfe des Angriffs, sondern auch der Bert
graphischen Gewerbes nach Danzig zu bringen.

gute Leiftungen.

Auch den erwachsenen Arbeitern werden von den einzelnen Betrieben Zuschüffe zu der Fahrt gegeben. Es ist dies ein erfreuliches Zeichen für den wachsenden Gemeinschaftssinn im graphischen

Das Plakat zeigt in der rechten Ede auch das Danzig-Abzeichen, das zu diesem Zwed von der Reichsbetriebsgemeinschaft Drud geschäffen wurde. Dieses Abzeichen wird von allen Ungehörigen bes graphischen Gewerbes zum Zeichen des Gemeinschaftssinnes und des Opsersinnes getragen. Es wird in allen graphischen Betrieben dum Preise von 50 Rfg. je Stück verkauft, um Mittel du erhalten, den Arbeitslosen und den kurzarbeitenden Angehörigen des graphischen Gewerbes durch Zuschüsse die Fahrt zu erleichtern.

#### Jagdpächter und Wilderer gemeinsam auf der Anklagebank

Oppeln, 26. Juli.

Auf einer Jagd ereignen sich oft bie sonber-barften Dinge. Wit einem solchen nicht geklärten Ereignis mußte sich bas Oppelner Schöffen-Ereignis mußte sich bas Oppelner Schöffengericht beschäftigen, wobei neben ben beiben angeblich als Wilberer bezeichneten Amgeklagten auch ber Jagbpächter auf ber Anklagebank wegen Körperverletzung Play nehmen mußte. In ber Nacht vom 12. zum 13. Dezember 1933 begab sich ber Jagdpächter N. aus Kraschew mit einigen Jagdreumben in sein Jagdsgelände, um Hafen zu schießen. Dasen liegen und kinden die Kieben die Kieben die Kieben die schow mit einigen Jagdreunden in sein Jagdgelände, um Dasen zu schießen. Haben ließen lich jedoch nicht sehen, dagegen stießen die Jäger in der hellen Mondnacht auf zwei junge Leute, die munmehr in den Berdacht gerieten, Wildbie-berei zu betreiben, da sie im Anschlag mit Eewe hr gesehen wurden. Diese gefährliche Lage veranlakte schließlich anch den Jagdpächter R., zu schießlich lich von den angeblichen Wildberern G. durch mehrere Schnotörner verletzt wurde. Nach diesem kleinen Feuergesecht wurden W. und G. schließlich von den Jägern gestellt. In der Verhandlung bestritten sie, sich der Wischen dass sin der Verhandlung bestritten sie, sich der Wischen der von dem Schwager des W., der gleichfalls in der Nähe eine Jagd gepachtet hat, als Treiber beschlichen dem Schwager des W. die Jagd ablogen, und so machten sich die beiden vermeintlichen Wilderer auf den Seinwege. G. behauptete nun, von R. an geschoft sie her worden zu sein. Die Verhandlung ergab iedoch sein klares Vild, weder von der Schuld der vermeintlichen Wilderer, noch barüber, wer den Schuk auf G. abgegeben hatte. Das Gericht kam baher für alle drei Ungeklagten zur Freisprechung.

#### Rirchliche Rachrichten

Ratholifche Rirchengemeinden Sindenburg:

Sonntag, 29. Juli:

Pfarrfirche St. Andreas: 6 Erzbruderschaft hl. Maria; 7,30 Messe für die Wallfahrer nach Maria-Hiff am 9, 7, 34; 8,45 Int. des christl. Mittervereins; 9,30 Gottesdienst in Mathesdorf; 10,30 für die Parochianen. St.-Josefs-Kirche: 7 zum hl. Herzen Ispu; 9 Hoch amt, Predigt, für verst. 30h. Hernach; 16 Besper-

Mfarrfirche St. Anna: 5,45 Gottesbienst; 7 Snt. d. Witwen zu Ehren der hl. Anna; 8,30 Predigt, Snt. pro parochianis; 10 Kindergottesdienst, Snt. verst. Franziska Thomanek; 10,45 Gottesdienst; 14,30 und 15,30 Vesperandacht.

Seilige-Geift-Kirche: 7 für verst. Magdalene Kraf-czyt; 8,15 Predigt, besondere Meinung; 8,45 Taubstum-mengottesdienst; 9,45 Predigt, Meinung Urbain-

St.-Ramillus-Rirche: 5,45 Gottesdienst; 7 verst. Maria Wollniga; 8,30 Int. der Haus. und Grund-besiger H. N.; 10 für das Iahrsind Erna Kogit; 11 Int. der Mitglieder des Kath. Begräbnisvereins; 15 und 17 Andacht.

Pfarrfirche St. Franziskus: 5,45 Gottesdienst; 7,15 für verst. Stawossti; 8,15 zu Ehren der hl. Anna, Meinung des Müttervereins, Hochamt; 10 für die Varochianen; 11,30 für verst. Anna Boguth; 15 und 19

St. Antonius-Kirche: 7 zu Ehren der hl. Anna; 8,30 zu Ehren der hl. Anna, Meinung der Mütter.

#### Partei-Nachrichten

RSBO. und Deutsche Arbeitsfront Beuthen. Auf Berankassung der Bezirksleitung der Deutschen Arbeitsfront findet am Sonntag, vormittags 10 Uhr, im Promenaden-Restaurant ein außerordentlicher Amts walter appell sämtlicher Amtswalter der Deutschen Arbeitsfront statt. An der Teilnahme am Appellsind sämtliche Amtswalter der NSBO. RS. Sago, der Einzelorganisationen und der ehemaligen Berbände der DAF. einschl. der RS Gemeinschaft "Kraft durch Freude" dis hinunter zum Blocwart verpflichtet.

Kreis-Propagandaleitung der ASDAB. Sindenburg.
Um das öftere Zusammenfallen von Beranstaltungen zu unterbinden, werden die Ortsgruppen und alle Gliederungen der ASDAB. aufgefordert, Freitag, den 27. Juli, 20 Uhr im Bismarczimmer des Kosinos der Donnersmarchütte zu erscheinen, um dort dem Kreis-Propagandaleiter den Beranstaltung splan für den Angust abzugeben. Bei dieser Gelegenheit werden auch gleich Beranstaltungen, die einander schneiden, auf pasiendere Daten verlegt.

# Aus Overschlessen und Schlessen

**Gesamtquote 40 Prozent** 

# Der neue Borschlag der Hansabant Iberschlesien

#### 13/4 Millionen Mart fonnen fofort zu Anlagezweden und zum Berbrauch ausgeschüttet werden

Dant ben unermublichen Bemühungen bes Bur Landeshaurtmanns Abamczyf um bie ichnelle Durchführung ber Liquidation Sanfabant Dherschlesien fan Sanfabank Oberichteiten tann ven Gläubigern mit Zustimmung des Landeshauptmanns des Treuhänderausschusses und des Auffichtsrates folgender noch unverbindliche Bor dag unterbeitet werben:

"Jeber am Bergleichsverfahren beteiligte Gläubiger, ber bereits eine Quote von 15 Prozent erhalten hat, erhält innerhalb zweier Monate für alle feine weiteren Unfprüche gegen bie Sanfabant Oberichlefien einen Betrag in Sobe von 25 Brogent feiner am 26. Mai 1931 porhanden gewesenen Forberung. Die Gesamtquote wird damit enbgültig auf 40 Prozent begrengt. Der Gläubiger ift bamit ab. gefunden."

In einem Schreiben ber Honjabank i. L. an thre Gläubiger, in bem biefer gunftige Borichlag begründet wird, heißt es u. a.:

Die Berbilligung ber Liquidation wird 3. B. baburch erreicht, daß die weitere Abwidelung ber Geschäfte ber Provinzialbant Ober-Geschäfte ber Provinzialbant Ober-ichlesien übertragen wurde und bas bisherige Geschäftslofal ber Sanfabant in Beuthen vermietet werben wirb.

Ohne Silfe von Reich und Proving würde aber trop größter Bemühungen voraussichtlich erft in einigen Jahren eine Quote ausgeschüttet werben können. Die noch vorhandenen Schuld-ner der Hansabank sind nämlich fast durchweg unbermögenb und fönnen nur in fleinen Monatäraten zahlen. Versteigerungen wür-ben nur zu einem sosortigen Aussall sühren, während im Falle eines angemessenen Still-haltens Abzahlungen ersolgen. Die Liquidation barf baher nicht überstürzt werden, da sonst die Gesahr besteht, daß der bereits jest errechnete Fehlbetrag von 1% Million Reichs-mart sich noch wesentlich erhöht.

Im Intereffe ber Beschleunigung ber Quoten-auszahlung sind baher nochmals Berhanblungen mit den beiden Quotengaranten — Reich und Proding — geführt wor-ben. Obwohl biese nicht verbslichtet find, bor völliger Beenbigung ber Liquidation Betrage auf Grund ihrer Garantie jur Berfügung gu ftellen, haben fich beibe ichlieglich boch au borgeiti-ger Bahlung bereit erflart. Das Reich bat edoch bie Bedingung gestellt, daß es nach Bah- erhält aus dem vom Reich zur Verfügung ge-

ipricht, von allen weiteren Berpflich-tungen befreit wird. Trop der erheblichen Erhöhung des eigenen Ristios hat sich der Pro-vinzialverband entschlossen, die Bedingung des Reiches anzunehmen.

Durch bie Bahlung bes Reiches wird nach Bornahme der notwendigen Rüchftellungen für fällige Horotheken auf bankeigenen Grundstücken eine Quote bon zehn Brozent für die Glänbiger ausgeschüttet werden fonnen. Aus ber Liquidation allein fteht infolge des weitgehenden gesetlichen Schuldnerichutes und wegen der bisher erheblichen Untoften einer eigenen Liquidationsberwoltung leider für eine Ausichüttung noch nichts gur Berfügung. Gine Befferung ber Gingange ift für langere Zeit nicht zu erwarten.

Biele Gläubiger haben baher aus eigener Entichliefung einen teilweisen Bergicht auf ihre Quotenforberung angeboten, fofern fie ben Rest thres Guthabens fofort

hiervon ausgebend, hat ber Brovinzialverband Dberichlefien im Interesse ber Glaubiger sich entschlossen, sich gegebenenfalls burch Dar-lehen kauf nahme Mittel zu verschaften und der Samsabank zur Verfügung zu stellen, damit ben Winschen solcher Gläubiger Rechnung ge-tragen werden kann. Diese Vorwegbefriedigung tragen werden kann. Diese Vorwegoestreedigung if in atürslich nur dann möglich, wenn die in Frage kommenden Gläubiger auch wirklich auf einen Teil ihrer Restforderung end gültig verzichten, da der Verzichtbetrag die Kosten und Zinsen des Darlebens des Provinzialverbandes decken muß. Die Gläubiger, die sich ieht unter Heraksetzung ihrer Forderung sosort absinden lassen, haben dasür den Borteil, daß sie an Stelle einer zinslosen, in der Fälligkeit völlig unge-wissen, ir der ung sosort ihr Geld erhalten und ihr Verhältnis zur Hansabant sosort bereinigt wird

Es folgt dann der oben erwähnte Borichlag, über bessen Unnahme sich der Gläubiger binnen sieden Tagen entscheiden muß. Erst dann wird ihn iberiehen lassen, ob die beabsichtigte Maknahme von so vielen Gläubigern gewünscht wird, das sie mirtschaftlich gerechtsertigt baß sie wirtschaftlich gerechtsertigt werben fann. Sofern die Forberung abgetreten ober berpfänbet ift, muß auch bie Zuftimmung bes Gläubigers miteingereicht werben.

Wer von dem Ungebot feinen Gebrauch macht,

lung eines Barbetrages, ber drei Fünftel bes ftellten Betrag innerhalb von zwei Monaten zur Zeit bereits feststehenden Fehlbetrages ent- nur eine Quote von zehn Prozent, spricht, von allen weiteren Berpflich- wobei bereits erhaltene Borichuffe angerechnet werben. Eine Auszahlung weiterer Quoten tommt erft in Frage, wenn die Liquidation die erforberlichen Mittel ergeben hat, womit bor bem Ablauf von brei Jahren schwerlich zu rechnen sein wirb. Borichuffe können grundfat-lich nicht geleiftet werben, ba fie eine Benachteiligung ber anberen Gläubiger barftellen.

Die Annahme des Angebots wird bejonders deshalb empfohlen, weil bei Annahme burch alle

etwa 11/4 Millionen Reichsmart fofort

an Anlagezweden nub zum Berbrauch zugeführt werden und dadurch neben dem Borteil des einzelnen auch eine allgemeine Förbe-rung der Wirtschaft Oberschlesiens eintritt Anch der Trenhänderausschuft hat die Annahme des Abfindungsangebots empfohlen

#### Dr. bon Boedmann als Landeshanptmann bestätigt

Breslau, 26. Juli.

Landeshauptmann Dr. bon Boedmann ift burch Erlag bes Breugischen Minifters bes In-nern bom 15. Juli 1984 in feinem Umt als Lanbeshauptmann ber Broving Rieberichlesien bestätigt worden.

# Dr. Hugo Bonikowstys Beisekung

(Drahtmelbung unferer Berliner Rebaftion)

Berlin, 26. Juli fenen Dr. Sugo Bonitowith, bes Direttors miffar, und Beichäftsführenden Borftandsmitgliedes des Oberichlesischen Berg- und Guttenmannischen Bereins e. B. und bes Geschäftsführers bes Dberichlesischen Steintoblensynditats ber läuternben Flamme übergeben. Bu einer weihevollen Ub - ten, fo reich an Gite und an ichwerer Tragit gechiedsfeier an dem mit roten Rojen über- wesen ift. Er iprach von feinem Aufftieg aus ben bedten und mit vielen Rrangen gefchmudten Sarg hatten fich mit ben hinterbliebenen viele Ber- ju einer maggebenden Industrieftellung burch fönlichkeiten vereinigt, die mit dem Berftorbenen unermudlichen Fleiß, durch eigene Rraft, burch Bande der Freundschaft und gemeinsame sprach von seinen hervorragenden Leiftungen auf Bflichten und Belange verbunden waren, an ber Spige ber Reichstohlentommiffar Beheimer Bergrat Stus. Der Reichstohlenrat mar durch Berghauptmann Bennhold, der Reichskohlenverband burch Dr. Lints vertreten. Man fah ferner Bertreter der befreundeten Syndifate, bes Bentralverbandes ber Rohlenhandler Deutschlands und fämtlicher Rohlenhandelsfirmen. Die hobe und bantbare Wertichatung, die ber Berftorbene sich in Oberschlesien erworben hat, fand ihren Ausbrud in ber gablreichen Beteiligung von bort. Bom Oberichlefischen Berg- und Suttenmannischen verständiger tätig. Berein e. B. waren u. a. der Borfitende Oberbergwertsbirettor Faltenhahn und ber Borsipende des Oberschlesischen Steinkohlensnndikats Generaldirektor Dr. Euling, ferner Direktor Bhrtoich und Dr. Rugler (Gleiwis). Bablreiche oberichlefische Ronzerne und Firmen hatten

Nach bem ergreifenden Gefang einer Freundin bes Saufes, Fran bon Bolg ("Romm' füger Tob") widmete der Geistliche, Biarrer Richter, anknüpfend an das Wort "Mach Dich auf und anknüpfend an das Bort "Mach Dich auf und gütigen Fürsorge teilhaftig geworden find, sein werde Licht" in tiefempfundenen Borten ben Gin- Andenken immer dankbar im herzen tragen.

Bertreter entfandt.

tritt bes Berftorbenen, beffen ganges Leben ein Im Rrematorium in Berlin-Bilmersborf Streben nach bem Licht gewesen ift, in die Ewig-wurden beute die sterblichen Ueberrefte des all- feit. Tief aus der Jahrzehnte langen Freund-Bufruh aus feinem arbeitsreichen Leben abberu- ichaft heraus ließ bann ber Reichstohlentom-

Geheimrat Giuß,

bas Leben bes Mannes vorüberziehen, bas jo reich an ftrebender Rraft, an fegensreichem Birengen Berhältniffen eines Lofomotivführerfohnes wirtschaftlichem Gebiet, die in feinem noch immer wegweisenden Werk über das Rartellwesen weiter wirfen, bon feinen Berbienften um bas Baterland in ber Rohlenbewirtschaftung mährend bes Rrieges und um den oberichlesischen Rohlenbergbau. Dant feiner bervorragenden Renntniffe murbe Bonitomft in ben Reichskohlenverband und später als Direktor beim Reichstohlenkommiffar berufen. 1919 mar B mahrend ber Berhandlungen über die Repara. tionstohle in Paris als beuticher Rohlenfach-

#### Oberbergwertsdirettor Faltenhahn

widmete bem Berftorbenen ehrende Worte über feine Tätigfeit im Intereffe Dberichlefien 8 und zeichnete bie hoben menschlichen Eigen-ichaften Bonitowiths, bem Freunde und Mitarbeiter namens bes oberichlefischen Bergbaues. In unerläglicher Dankbarkeit und Berehrung wird die oberichlesische Birtich aft und werben alle, die feiner Treue und

#### Kunst und Wissenschaft Reuer Borftog in die Stratosphäre

Der weitbekannte Stuttgarter Stratofphärenforscher und Ordinarius für Phyfit an ber Technischen Sochschule Stuttgart, Brof. Dr. phil. Erich Regner, hat feine Berfuche gur Erforfcung ber Ultraftrahlung fortgefest. Er hat jur Untersuchung des Connenspettrums eine unbemannte Gonbel, bie von brei langjahrige Ordinarius für flaffifche Philologie Gummiballons gehoben murbe, in die Stratofphare geschidt. Die Gondel führt neuartige Inftrumente mit: Blindrifche Metallröhren, burch bie ein Eisendraht führt und die mit einer 100-Schwache genügt, um nach einer Berftartung bes Beltwirtschafts-Archivs in Samburg wurde burch zwei Rundfunfrohren ein Bahlwerf ju be- ber ftellt. Leiter ber Auslandsabteilung bes wegen, das die Bahl ber Ultraftrahlen Gaues Samburg der MEDAB., Dr. Bernhard aufichreibt. Die Tätigfeit des Bahlmerfes wirb auf eine Photoplatte übertragen, und in einer Beit bon 5 Stunden fonnen etwa 75 Aufnahmen gemacht werden.

#### Socidulnadrichten

Der Bafeler Philosoph Rarl Joel t. Benige Monate nach Bollendung seines 70. Lebensjahres ist in Basel Bros. Dr. Karl Joel gestorben, ber seit 42 Jahren an der Universität Basel Vor-lesungen über Philosophie abhielt und seit Inhaber des Lehrstuhls für Geschichte und Bhilosophie war. Brof. Joel ift gebürtiger Schlesier und stammt aus Sirfchberg.

Brof. Dr. Rarl Solginger - Beibich, ber an der Deutschen Universität Brag, hat biefer Tage feinen 85. Geburtstag begeben fonnen. Der greife Gelehrte wurde durch bie Berleihung ber Wiener Golbenen Medaille für Wiffenschaft und "Bablrohre" gehender Ultraftrahl lost barin Runft ausgezeichnet und wirkte feit 1883 an ber einen wingigen Strom aus, ber trop feiner Brager Dentschen Universität. - Bum Direktor Stichel, ernannt. Dr. Stichel mar früher Attaché ber Deutschen Besandtichaft in Buenos

#### Heilmittel gegen den Mustelschwund

wieder wohlauf und geht sogar auf die Jagd. Man barf also damit rechnen, daß der fortschrei-tende Mustelschwund, der vor zwei Jahren noch eine-furchtbare Geißel der Mensch-heit darstellte, nun bald endgültig bessiegt

#### Silfe bei elettrifchen Unfällen

Bo man bei elettrifchen Unfällen fachgemäß belfen will, berfichert man fich erft, ob es ich um Nieder- oder Hochspannung handelt und um welche Boltzahl. Gegen biefe umftanblichen Magnahmen wendet fich Brofeffor Rellinef in ber "Biener flinischen Bochenichrift" Auch in ruhigeren Augenbliden weiß man felten, ob ber elettrifche Draht im eigenen Saus Soch-ipannung und Rieberspannung führt, außerbem muß bei folden Unfällen möglichft fcnell geholjen werben. Sachipannung und Rieberfpannung untericheibet man leicht dadurch, daß bie Berührung einer Sochspannung mit Licht- ober Fenerericheinungen begleitet ift, mahrend bie Riederspannnungsunfälle gang ftill und im Duntlen bor fich geben. Bei einem Sochfpan-nungsunfall barf nur ein Jachmann bie Silfe magen. Berat aber jemand in Bohnung, Trodeneis tühlt Flugzeug

An der Kadine eines Flugzeuges, bestamt diese aus Metal beiteht, kann einem diese aus Metal beiteht, kann einem Techi unge mütlich heiß werden. Diese Arodeneis Wastellswahr undeilber war und ihre kadine gelegt und durch einem Kalifar angehölen. Durch diese eingene diese wird in denngen der kadine mit den gelegten der Arodeneis diese kinden Eerstamt der kadine gelegt und durch eine mild durch eine mit dengen Keleften Man behandelt die Katienten mit arosen. Massen berrichten mit arosen. Massen berrichten die kadine gelegt und durch einem kadinen die Kadine gelegt und durch eine die Keleften Menek kadinen kadinen die Kadinen gelegt und durch eine die Kadinen die Kadinen gelegt und durch eine die Kadinen die Kadinen gelegt und durch eine die Kadinen der kadinen gelegt und der kadinen der k Berkftatt, Landwirtschaft in eine Nieberspannung,

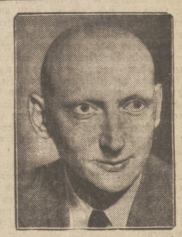

Der neue Leiter ber Afabemie für Rirchenund Schulmufik.

Reichsminister Rust hat den Brof. für Musik in Berlin, Dr. Gugen Bieder, sum Leider der Staatlichen Akademie für Kirchen- und Schul-musik in Berlin ernannt.

#### Rünftliches Fieber gegen Beitstanz

Der englische Professor I. W. Cheetham, Liverpool, berichtet über eine eigenartige Behandlungsmethobe, mit der es ihm gelungen ist, eine wesentliche Besserung des Beitstanzes herbeizusühren. Der englische Arzt spriste seinen Katienten Vakzine (b. s. abgetötete Bazillen) ein und rief dadurch eine lebhaste Abwehraktion des ganzen Organismus und plögliches ziemlich hobes Fieber hervor. Auf diese Beise gelang es ism in wehreren Fällen die Frankeit mit einem

# Bewhener

#### Tiericut bei der Reichsbahn

Während bisher die Beforderung von Tieren auf der beutichen Reichsbahn lediglich nach vertehrstechnischen Standpunkten geregelt war, hat jest, wie das Rog. melbet, ber Reichsverbebrominifter Borichriften erlaffen, die bie nationalsozialistischen Auffassungen über Tierichut auch bei Beförderungen von Tieren auf der Reichsbahn gur Geltung bringen. Damit find insbesondere Buniche erfüllt worden, die in ber Bergangenheit von Tierschutzvereinen vergeblich bei ben maßgebenben Stellen vorgebracht worben find. Die Reichsbahn ift nach den neuen Borichriften ermächtigt, wenn Tiere unterwegs ber. legt ober trant werben, ein Butachten barüber einzuholen, ob bie Tiere ohne Schaden für ihre Gesundheit weiterbefordert werden können ober ob sie sofort getotet ober in Bflege gegeben werben muffen. Bejonders wichtig ift bie 3mangsvorfdrift jur regelmäßigen Durchführung bon Fütterung und Tränkung während bes Transportes. hierfür find nach Bebarf bejondere Bahnhofe, fogenannte Trantbahn bofe, mit Ginrichtungen gu berieben.

#### Urlaubsfahrten der NGG. "Rraft durch Freude" im August

Im August finden folgende Urlaubsfahrten ftott: Bom 19. 8. bis 26. 8. nach bem füblichen Sarg (Rabe Blankenburg) ungefährer Breis 40 Mart. Bom 26. 8. bis 1. 9. Geefahrt mit Dampfer "Monte Olivia", ungefährer Preis 60 Mart. In biefen Preifen find die Fahrttoften fab Beuthen und gurud mit D-Bug bezw. Gilzug), Unterfunft, Berpflegung ufm. enthalten. Infolge ber zu erwartenben großen Teilnehmeradl nehmen wir Meldungen ichon beute entgegen.

RS. Gemeinschaft "Rraft burch Freude" Beuthen-Stadt, Sindenburgftrage 17.

#### Belt-Mission in Beuthen

Schon seit Anfang unseres Jahrhunderts, als burch freibenkeriich-margiftische Propaganda in manchen Gegenden Rirchen und Bersammlungs-fäle fich entwölferten, suchten Kreise überzeugter Ehristen religiös gleichgültigen ober gar fuchen-feinblich eingestellten Volksgenossen das Wort Gottes durch Zeltmission anzubieten. Der Ersolg hat die Richtigkeit solcher Bersuche durchaus bestätigt und dur Fortsetzung reichlich er-

So wurde durch ben Belt-Dienft im Laufe ber Jahre eine große Bahl Menichen jum lebenbigen Evangelium und fo jum Erfaffen ber in Steen Evangelium und so zum Erfassen der in Ehriftus geoffenbarten und durch ihn gespendeten Gotteskräfte gesührt. Arbeiter in ihrem oft sehr schweren und eintönigen Beruf wurden am Betriebe interessiert und so fleißig und zuverlässig. Beamte und Angestellte gewissenhaft, Männer, die mehr Geld für sich als sür Frau und Kimb ausgaben, wurden rechte Gatten und Väter, Mütter inressen und höuslich. Teindsakten murden ter forgsam und bauslich: Feindschaften wurden beigelegt, unrechtes Gut gurudgegeben, versäumte ober verleugnete Verpflichtungen erfüllt — es entstanden Zellen zur Erneuerung der Gesellschaft auf sittlichem Boben, Zellen gemeinnüßigen und gemeinschaftsbildenden Charafters auch zum Aufbau gesunden Volkstums, — hier eines Deutsch tums, das seine sittlichen Kräfte aus dem lebendig-heldhaften Gvangelium gewinnt und im Leben bes recht Ergriffenen jum Seile aller bewährt.

Und nun ist die Zelt-Mission für drei Wochen in Beuthen eingekehrt. So ist Gelegenheit so-wohl zu persönlichem Besuch als auch zu tat-kröftiger Unterstützung dieses im echten Sinne gemeinnützigen Unternehmens. Beginn am 29, Juli, 16 Uhr. Wöge ber erwartete Erfolg ein

Bund ber Saarbereine. Jeber Bolks-genoffe, ber sich an der Saarland-Treue-kundgebung auf dem Ehrenbreitstein zu be-teiligen wünscht, wolle sich bei der Geschäfts-stelle des Bundes der Saarvereine, Hygienisches Institut, Ehrmasialstraße 6, zur Eintragung in



Das öftlich bon Island gelegene Sto. navien. Es wird babei auch auf unfere Bitterung Ginfluß erlangen. Bei anhaltenber Bufuhr maritimer Luftmaffen nimmt bie Schauertätig-

teils wolfiges, teils aufheiterndes matig mar. an dem die bauslichen Berhaltniffe die Schuld mes Better. Reine ober nur bereingelte Regenichauer.

#### Beuthener Landarbeiter tot aufgefunden

bach in Richtung Rupper bon Beeren fuchenben Frauen eine männliche Berfon erhängt aufgefunden. Die Schnur, an ber fich ber Tote erhängt hatte, mar geriffen und ber Rorper gur Erbe gefallen. Gin fleiner Sanbfoffer mit einigen Bajcheftuden ftand babei, Mus ben Bapieren wurde feftgeftellt, bag es fich um ben aus Beuthen gebürtigen landwirtschaftlichen Arbeiter Baul Sod handelt, ber gulegt in Edersbori bei Sagan beschäftigt war. In einer Alimentenangelegenheit hatte fich God am 13. Juli gum Fürforgeamt nach Sagan begeben. Als er nach Edersborf gurud. regierung habe jeboch erfannt, baf bie Be- tehrte, padte er feinen Roffer und ging fort Mit mein begetrante fteuer eine brudenbe Laft tehrte, padte er feinen Roffer und ging fort. Dit bem noch bei ihm gefundenen geringen Betrage bon 55 Big. mag er feinen Ausweg gesehen haben, fo bag er feinem Leben ein Biel feste.

\* Unzulässige "Silje" für seine Schwester.
"Beil sie von zwei Männern versolgt wurde, habe ich meiner Schwester helsen wollen", war die Einsassung des Angeklagten Smil Kaczmaret ans Mikultschütz, als ihn die Strafrichter des hiesigen Schöffengerichts zur Verantwortung zogen. Die "zwei Männer" aber waren Kahn-bungsbeam Autterschwarzels ieskaenommen wegen Butterschmuggels sestgenommen hatten. Der Angeklagte war den Beametn auch tätlich gegenübergetreten. Diese "Hilse" bezeichnete bas Schöffengericht als Gefangen en en be Krais- gewalt, Bedrohung und Beleidigung, wosür auf it eg zu verzeichnen. Gastwirt Malecha beinsgesamt sechs Monate Gefängnis richtete über eine Delegierten-Tagung in Berlin, erkannt wurde.

Gottesbienft in beiben Synagogen in Beuthen:

Freitag: Abendgottesbienft 19,15; Connabend: Morgengottesdienst große Synagoge 9, sleine Synagoge 8,30, Barmizwoh-Keier in der kleinen Synagoge, Mindja in der kleinen Synagoge 19,50, Sabbatausgang 20,21; Sonntag: Morgengottesdienst 7, Abendgottesdienst 19,30; in der Bode: morgens 6,30, adends 7,30.

## Die Beuthener Gastwirte gegen die Getränkesteuer

(Gigener Bericht)

Am Donnerstag fand im Evangelischen Ge-meinbehaus eine Kreisversammellung des Reichseinheitsverbandes des Gaststättengewerbes statt. Der Kreisverwalter Erich Schlesinger berichtete nach der Einführung neuer Mitglieder über die Gaubezirkstagung des MEB.-Bezirks Oberschlessen die Einführung einer Genehmie Um 23. Juli murbe im Balbe bei Ditters - bag für Breugen die Ginführung einer Genehmi gungspflicht für den Flaschenbierhande nicht in Frage tomme und auch vom NEV. nicht gewünscht werde. Der Geschäftsführer Kurt Tichauner gab hierüber im Rahmen eines Berichts über

#### die Reinhardtiche Steuerreform

näheren Aufschluß Die Senfung der Reichs biersteuer sei zur Zeit noch nicht spruchreif Borerst sei noch eine Zusammenarbeit von REB. und Brauerverband über die Urt der Bierpreissentung notwendig. Die Reichsfür bas Gemerbe bedeute und bie Möglichfeit für ihre Streichung in ben Gemeinbe-Etats geichaffen. Bon seiten des MEB. werde nun auf dem Berhandlungswege gegen die Getränkesteuer bor-Verhandlungswege gegen die Getrankeiteuer dotgegangen werden mit dem Ziele, sie schon am
1. Januar 1935 abzuschässen. In Beuthen Stadt
und Land werde die Kreisderwaltung im Eindernehmen mit der Gauderwaltung das Weitere beranlassen. Immerhin müssen dis zur Beseitigung
dieser Steuer die Getränkesteuer Erklärungen dis zum 10. seden Monats abgegeben werden, weil sosse Monats abgegeben werden, weil sosse Steuersume
durch Schög ung sessessellelt werden müßte.

die fürglich über

das Schidfal der R & B. - Sterbe-

tab angelegt. Darum möge jeder bor der Ueber-nahme eines Geschäfts feststellen, ob gegen bie Erteilung ber Genehmigung Bebenken obwalten. Die allgemeine Rongeffionssperre gelte noch bis jum 1. Oftober. Die Dominialscheune

ficherungs Gefellschaft Aberguführen. Die Binsen eines Bermögensbestandes von 1,8 Millionen Mart sollen vorerit gur Erleichterung

der Beitragsleiftung alter Mitglieder verwendet werden. Sehr ausichlußreich war die Mitteilung über die Langlebigteit der Gastwirte. Sehr viele stehen im Alter von 70 bis 90 Jahren. Das

Der Kreisbermalter ergänzte den Bericht durch Befanntgabe einer Berlautbarung bes REB. Jedes Mitglied gelte als Selbftberfiche-rungsnehmer und habe einen Rechtsanspruch

auf die Berficherungsleiftung, die im Sochftfalle

Ausweise über die Eintragung der Be-

triebe in die Einzelhandelsrolle

fonnen beim Raufmännischen Berein, Gymnafial-

ftraße 7, in Empfang genommen werden. Die endgültigen Ausweise werden nach Prüsung der Fragebogen erteilt. Durch Zwangs-organisation werden alle Gaststätten er-

organisation werden utre Schank in ben faßt werden. Der Binkelausichank in ben ländlichen Bezirken werbe mit allen zu Gebote ftehenben Mitteln bekämpft werben. Seder Fall

der Zuwiderhandlung soll der Bolizei durch die Kreisverwaftung angezeigt werden. Die Verstretung vor dem Arbeitsgericht erfolge setzt nur durch die Arbeitsfront. Die Kreisverwaltung des MEV. stehe sedoch mit Rat und Tat zur Verfügung. Bei Neugenehmigungen von Galtstätten werde dem Angesehmigungen von Galtstätten werde dem Angesehmigungen von Galtstätten werde den Angesehmigungen von Galtstätten verschaften der Galtstätten der

ftatten werde bon der Bolizei und bem Stadtverwaltungsgericht nunmehr ein strenger

Durchichnittsalter beträgt 63 Rahre.

500 Mark beträgt.

Die borläufigen

in Miedar eingeäschert Bahrend eines ichweren Gewitters ichlug ein Blig gegen 15 Uhr in bie faft 100 Meter lange und 20 Meter breite Scheune bes Domininms Miebar und feste fie in Brand. Gin Teil ber Ernte berbrannte. Menschenleben find nicht gu Schaben gefommen, obwohl gur Beit bes Ginichlages 40 Berjonen in ber Schenne weilten. Bur Befampfung bes Branbes erichienen fünf

Behren mit Motorsprigen am Ungludsort. \* Evangelisches Männerwerf Beuthen. Die erfte Pflichtversammlung des Evangelischen Mannerwerfes sand im Gestsaal des Gemeinde-hauses bei ziemlich reger Beteiligung statt. Der Evangelischen: Obmann, Superintendent Schmula, verpflichtete die von ihm berufenen Mitglieder des Bei-rats, Kirchenältesten Rosmalla sowie Loek-kelt, Glodmann, Sellwig und Sornh auf ihren Dienst am Männerwerk. Rach verichiebenen geschäftlichen Mitteilungen über bie burch ben Obmann in Berbinbung mit dem Beirat getroffene Ordnung für den Ausbau des Männerwerts, über die Zugehörigkeit zu der Sterbe-fasse "Silse am Grade" und über die bevorstehen-den Antobus-Jahrten in Schlessen und zu den Lutherstätten hielt der Obmann einen ein-stündigen Vortrag über "Die Ausgaben des deutichen ebangelischen Mannes in der Grenzland-Diaspora". Es werden zwei Gruppenversamm-lungen am 12. und 19. August und im September eine Monats-Pflichtversammlung stattfinden. 3m Winter-Salbjahr wird mit Schulungs-arbeit und anderen Einrichtungen eine neue

\* MS. Hago Beuthen Dit. Versammlung am Mittwoch abend im Deutschen wie war es doch damals . . . Was mag aus ihr und schließe sich selbst aus der Bolfsgemeinschaft aus. Der politische Bortrag über "Entstehung

Ordnung in Rraft treten.

\* Schomberg. Die Bafferläufe britter Ordnung werden am Sonnabend um 11 Uhr burch bie suftändige Kommission nachgesehen werden. Die Anlieger müssen bis dahin die Wasserläuse ordnungsgemäß gereinigt und in Ordnung gebracht

haben. \* Bermist. Seit 16. 7. wird der vierzehnfahpolizei Beuthen.

\* Rokittnig. Umbau bes Gaidantschen Hauserblocks. Die Berwaltung der Grußen Castellengo und Abwehr hat bereits seit einigen Jahren ben Kampf gegen bas Wohnungselend aufgenommen und ift weiterhin

## Vom blater Lande nach Oberschlesien

Eine Buchbesprechung von Geistl. Rat Dr. Reinelt, Beuthen OS.

menführte. Bu Beihnachten vorigen Jahres erschien ein anderes Buch, das damals in der rift taten. Flut der Reuerscheinungen ein wenig verschwand, bas aber vielleicht fein beftes Wert bleiben wird: Auf öftlicher Erbe.\*)

Wenn ich es fein beftes Bert nenne, fo iprechen vielleicht eigene Ingenberinnerungen mit; benn Georg Langer (geb. 15. 6. 67 zu Breslau) hat nur wenige Jahre vor mir in Glat basselbe Ihmnafium besucht, ift bieselben Straßen und Gaffen gegangen wie wir alle, hat ähnliche Abenteuer erlebt wie wir, — und doch tann niemand von uns das alles in fo ichonem Barod und mit jo leuchtendem Sumor ergah-Ien wie er. Go wird fur uns alle fein Buch gu einem Erinnerungsbuch an die ichonen Tage, die nie wiederkehren, an die frühe Jugend, die der Freilich löst das Gegenstüd dazu, wie die dre Berfasser als Sohn des "Königl. Justiskassen-kontrolleurs und Sportelrewisors" in der Goldenen Schuffel, b. h. ber Grafichaft Glas, genauer gejagt, auf ber bohmischen Strafe verlebte. Man lieft die Erzählung wie man einen Gilm an sich borüberziehen sieht. Manches darin ist retou-ichiert, anders aus bem Filmband bes Lebens herausgeschnitten, und was geblieben, ift schön anzusehen. Gewiß ereignen sich in folden Rindheits- und Dummenjungenjahren feine erichütternden Ratastrophen, aber es ift hohe Runft, wenn es jemand versteht, Jugenbberichte fo ju geftalten, daß man auch als Gernstehender fie mit bantbarem Intereffe lieft. Die geschidte Urt ber Darftellung bei Langer erinnert an Abalbert Stifter, ben er als Glager Ihmnasiast sicherlich auch geschätt hat. Man ift beglüdt, wenn man in der Unraft der heutigen Zeit wieder ein Buch in die Sand befommt, bei beffen Letture man wie an einem Ariadnefaden fich in gludlichere Zeiten gurudtaften fann.

Fast um dieselbe Zeit, als Georg Langer auf bem Glager Gymnastum träumend und manch-mal lernend - wie er felber fagt - die Beit gurungegentrum bewegt fich nach Gubffanbi- in Sabelichmerbt. Beide tonnen bon ber Mussichten bis Freitag abend:
Dberichl'esien: Bei westlichem Bind dechaffens rudschauend, ihre Jugend Schilberung Oberschlesiens du bilben. Der eine mit einem gewissen Ingrimm, an Wahrheit und Erdverbundenheit die Bücher

\*) Serber & Co. Freiburg in Breisgau 1933. 226 eiten. Preis geb. 2,80 RM., geb. 4,— RM.

Georg Langer, ber am Sonnabend bei ber tragen; ber andere mit traumerifcher Romantit von der Beuthener Sochschule veranstal- die heute vielleicht mehr wie zu einer anderen teten literarifch-musitalischen Jeier aus eigenen Beit ben Beg gum Bergen findet. Beibe haben Berten vorlefen wird, mar langere Beit Richter burch ernfte Arbeit an fich felbft ihren hoben in Cofel. Aus dieser Beit stammt sein Ober- Standpunkt gewonnen und betrachten jest natürichlesier-Roman "Richter Bichura", in dem er die lich die Berhältnisse in Glas und Habelschwerdt Leute ichildert, mit benen ihn fein Beruf gufam- anders als ehedem, aber in den Grundzugen doch jo, wie fie es einst als Gymnafiaft und Semina-

Bon bem Inhalt felbit möchte ich nicht viel verraten. Langer ergablt, wie fein Bater in ben Maitagen 1874 nach Glat verset murde und mit Rind und Regel - die schrullenhafte Großmutter nicht zu vergeffen - von Bartha fommend, in Glat in der Boftfutiche feinen Ginjug hielt. Stragen und Gägchen ber alten Bergstadt, die Festung und das Gymnasium, die nächste Umgebung und das idullische Grafenori find die Buhne des Lebens, auf der man allerhand munderliche, ergöhliche und abenteuerliche Streiche gu feben bekommt. Mit foftlichem Sumor zieht der Film Sommernachtstraum an uns vorüber, während die Geschichte des Franz Bevorüber, während die Geschichte die Jenvorüber, wie die Geschichte die Jenvorüber, während die Geschichte die Baus die Geschichte die Baus die Geschichte die Baus die Geschichte die Baus die Geschichte die Geschichte die Baus die Geschichte die Baus die Geschichte die Geschichte die Baus die Geschichte die Baus die Geschichte die Baus die Geschichte die Geschichte die Baus die Geschichte die Geschichte die Baus die Geschichte die Baus die Geschichte die Geschichte die Baus die Geschichte wenig beiseite und wandert auf befannten Wegen boren. Wer dies leichtfertig unterlasse, erweise burch Glat und spricht babei du sich selbst: "Ja, sich als Gegner des nationalsozialistischen Staates

Die große Berschieden heit zwischen der bes Nationalsozialismus und der Nampf Abolf gemütvollen Bevölkerung der Grafschaft Glatz bis zur Machtergreisung" von Schulungsund jener von Oberschlesien, auf der eine schwere Arbeitslast ruht, ist mir nie so zu Beschall aus. Buchhändler A. Kowat hielt dann wußtsein gekommen wie in dem Langerschen Buche. Durch Versetzung des Vaters nach Kattowiß ver Oberschletten murde der Abendlung inum Georg Langer als Primaner dorthin, und merer Angelegenheiten wurde der Abend mit einem dreifachen "Sieg-Heil!" und dem Horste dem dweiten Teile des Buches. Es war die Zeit Weffel-Liede beschlossen. um die Jahrhundertwende. Mag sein. daß der jett flügge gewordene junge Mann das Leben anders anfah als in Glat, vielleicht mag auch bie Unraft ber damaligen Zeit und ber gewaltige Aufschwung des wirtschaftlichen Lebens in Oberichlefien ihm die Augen geöffnet haben, furs, bie Schilderungen von Bolf und Urbeit in Dberichleharte Urbeit und bas rudfichtslose Leben getreten. an Bahrheit und Erdverbundenheit die Bucher weit überragt, die in letter Beit über Oberichle-fien erschienen find. Dafür druden wir Georg

Langer frajtig die Hand.

#### Mäddenmörder

festgenommen

Am Mittwoch mittag 12 Uhr murbe ber Max Schreiber aus Glumpenan bei Reiße, der am 15. Juli bie 14jahrige Unna Sedel in einem Getreidefelde bei Tichauschwitz ermordet hat und feitbem bon ben Behörden gesucht murbe, in Ottmachau berhaftet. Geine Festnahme erfolgte bei einer Frau Leska, bei ber er wegen eines Mittageffens vorsprach Die Frau, die Schreiber nach bem beröffentlichten Bild ertannte, gemahrte ihm gwar bie Bitte, benachrich. tigte aber bie Polizei. Der Mörber murde bem Berichtsgefängnis in Reiße augeführt.

burch ihre Magnahmen entichlossen, die Mängel an Bohnungen möglichst reitlos zu beseitigen. Für die in den Betrieben beschäftigten Arbeiter, Hür die in den Betrieben beschäftigten Arbeiter, Angestellten und Beamten werden angemessene Wohnungen bereit gestellt, sei es durch vollkommene Reubauten von Bandwirt Gaidzy fauf der Beuthener Stroße von der Verwaltung erwordene Gedäudekomplex fällt teilweise der Spihbacke zum Opser. Das in diesem Haus mach der Gaubtstraße gelegene Kolonialwarengeschäft mit ansichtießenen Käumen wird ungebaut. Die bahinter liegende Scheune wird abgetissen. Hier aufgelte Wohnungen, die entstehen Wohnungen baut. Dier entstehen Wohnungen in größerer Anzahl, in erster Linie für die in den riffen. Hier entstehen Wohnungen in grö-berer Anzahl, in erster Linie für die in den Gruben beschäftigten Arbeiter, die bisher ge-worngen waren, böhere Mietssätze zu zahlen oder gänzlich ohne Wohnung waren.

\* Larifchof. Abich afeier für bie Offenbacher Ferientinder. Die NSB. Ortagruppe Larifchhof beranftaltete in der Gastwirtschaft bei Horzella in Miedar für die Ferien-binder, die wiederum in ihre Seimat abreisten, einen wohlgelungenen Abschied abend. Kg. Wolf begrüßte die Gastgeber und Gäste und sprach über den Sinn der Kinderverschiedung. Dierauf brachten die Disenbacher Kinder einige Lieber und Gedichte zu Gehör. Jungvolkfähnleinführer Laqua verabschiedete die kleine Feriendar mit dem Hinweis, auch in ihrer Beimat zu berichten, daß im beutiden Often ebenfalls beutiche Anabenherzen für ihren Führer ichlagen.

\*Stollarzowiß. Grünbung eines neuen Sportvereins. Nachbem ber "Spiel- und Sportverein 1912" aufgelöst worden war, konnte in den letzten Tagen ein neuer Sportverein "Breußen" ins Leben gerufen werden. Die Hilbrung des Bereins übernahmen Hoffmann und Schubert aus Stollarzowig. St.

\* Bieschona, Siedlung der Kriegs-opfer. Dem Borsibenden ber hiesigen Orts-gruppe ber NSADB, gelang es, von der Graf hendel von Donnersmarckschen Güterverwaltung ein Gelande für den Bauvon Gigen beimen zu erwerben. Diefes Gelande gieht lich nördlich su erwerben. Dieses Gelände zicht sich nördlich ber neuen Schwie die zum alten Tarnowiser Weg din. In den seen Lagen weilte dier eine Kommission der Bezirksleitung der NEKOV. die das Gelände besichtigte und die Finanzierung der Sieblumgsbauten darlegte. Demnach stellt sich ein Gigenheim auf 4000 KM. Dierzu gewährt die Reichsleitung ein zinsloses Darlehn von 1000 Reichsmark. Die Bezirksleitung und die Kreisfparkassen weitere Darlehen. Gemeindeschulze Smuda versprach, durch die Gemeinde den Zusahrisweg und die Wassertung herzustellen.

# Fort mit dem Bodengerümpet!

ür die Entrumpelung des Bodens zu forgen und ichreibt dagu:

Sand auf Berg! Beigt Du Bolfsgenoffe nach einem halben Jahre, mas Du damals gum Boden getragen haft? Erinnerst Du Dich noch an Sachen, die Du glaubiest, "vielleicht noch einmal gebrauchen zu können"? Bestimmt nicht! Inzwischen lagert dort oben der Staub finger die darauf, und das, was vielleicht doch noch irgendwie Berwendung hatte finden fonnen, ver rottet vollsommen und bildet eine große Brandgesahr. Der Luftschutz sommt zu Dir und sordert ganz energisch, Du sollst Deinen Dachboden aufräumen und das ganze Ge-rümpel sortschaffen. Der Luftschutzbauswart be-steht darauf, um dich, Dein Hab' und Gut, Deine Familie vor bem Kuin zu bewahren. Endlich bequemst Du Dich widerwillig, das Gerümpel von Deinem Boden zu schaffen. Denke daran, es Deinem Boben ju schaffen. Dente baran, es bricht ein Feuer in der Nachbarschaft aus, die Flammen schlagen aus den Dachluten, fressen sich mit Bindeseile an dem dürren, ausgetrockneten Gebalf weiter. Die Feuerwehr hat Mühe und Not, den Brand zu befämpfen, denn alle Böden stehen dort noch voll von altem Gerümpel, das hehen dort noch voll von alten Gerumpel, das den Lösichmannschaften den Weg versperrt und das ielbst wie Junder brennt. Das wäre ein rümpeln. Darum besolge die Anweisungen des einsaches Feuer. Und nun stelle Dir vor: Ein KB. und sange schon heute damit an.
Irete dem Luftschuß bei, ehe Du dazu durch die Geschr gezwungen wirst. Werbe unter und seht die Handel von 36 Flugzeugen vermag etwasie auf diese schwere Gesahr auswerfsam!

\* 1370
nungswech: Juni groß
die 30. Juni groß
die Geschr gezwungen wirst. Werbe unter und beim Geschwader von 36 Flugzeugen vermag etwasie auf diese schwere Gesahr auswerfsam!

Man überlege sich: 2000 Brandperden rechnen. Man überlege sich: 2000 Dach stuhlbrände! Bolksgenosse, weißt Du, was das bedeutet? Reine Feuerwehr kann Dir helsen! Nein, Du mußt Dir selbst belsen! Du hilfst Dir aber nicht selbst, sondern Deinen Mitmenschen, Deiner Familie und Deinem Baterlande. Daher ergeht an Dich der letzte Rus: Fort mit dem

Und wie foll Dein Boben aussehen?

1. Alle Teicht entflammbaren Gegenstände, Papier, Rohlenanzünder müssen vom Boden verschwinden.
2. Im Dachgeschoß lagerndes Hausbrennmaterial darf höchstens eine Woche, wenn eine Unterbringung anderwärts nicht möglich ist, lagern.
3. Akten, die in Kisten verpackt sind, müssen so
liegen, daß ein schneller Abtransport
möglich ist.

4. Alle in ben Bodenkammern befindlichen Gegenstände

müssen über sichtlich aufgestellt fein. Die Gänge (80 Zentimeter breit) müssen ein Serankommen an die im Dachstuhl verbleibenden Gegenstände ermöglichen.

Das sind zunächst die fünf Gebote der Entrümpelung Deines Bodens. Bedenke, daß das kommende Reichsluftschutzejet Dich in Kürze zwingen wird, Deinen Boden zu ent-

Berufsfahrers und betonte, bag als Berufsfahrer

#### Berhütung von Unglüdsfällen in der Erntezeit

Mit Rudficht barauf, bag in furger Beit bie Die Ortsgruppe Gleiwit des Reichsluft- 18 000 der artiger Bomben mit sich zu Erntearbeiten beginnen und zum Teil schon führen. Folglich muß man nach einer sehr vorgrennen haben, erinnert der Landrat die Rreiserendlich, aber zugleich eindringlich die Mahnung, sichtigen Rechnung mit 2000 Brandherden rechnen. bevölkerung an die Polizeiverordnung zur Verbütung von Unglüdsfällen an landwirtschaftlichen Maschinen, Triebwerken und sonstigen Betriebseinrichtungen, an die Polizeiverordnung über die Aufstellung landwirtschaftlicher Araftmaschinen und an die Unfallverhütungsvorschriften der landwirtschaftlichen Berufsgenoffenschaft. Es wird erwartet, bag biefe Bestimmungen genau beachtet werden, damit verbindert wird, bak menschliche Arbeitstraft und große wirtschaftliche Werte burch landwirtschaftliche Betriebsunfälle vernichtet werden. Die Beamten ber Lanbjägerei und die Gemeindevorsteher sind angewiesen, in berstärktem Umfange bie Beachtung biefer Borfdriften ju übermachen.

> wohnt. Die Jubilarin erfreut fich trop dem hoben Alter bester Gesundheit und wurde am Geburtstage mit besonderen Aufmerksamkeiten bedacht.

\* 1370 Umgüge. Der Bunsch nach einem Boh-nungswechsel war auch im abgelausenen Monat Juni groß; haben doch in der Zeit vom 31. **Mai** dis 30. Juni insgesamt 1370 Gleiwiger die **Woh**nung gewechselt; im Bormonat fanden 1294 Um-

\* Ausbebung von Naturschußbestimmungen, Der Oberpräsident hat einem Untrage des Finanzamtes Gleiwiß stattgegeben, wonach die mit einem Brwinzialausschuß-Beschluß angeordnete Unterschußstellung des Baumbestandes und der Grünzlächen am ebemaligen Exerzier- und Swortplat und im Garten des ebemaligen Garnisonlazaretts in Gleiwiß auf gehoben wird. Eigenstimer des in Trage kommenden Geländes ist nicht tümer bes in Frage tommenben Gelandes ift nicht bie Stadt, sonbern bas Reich.

\* Gin Feuerzeug berichludt. Gin ins Polizeigefängnis eingelieferter Mann verschluckte Henerseug. Er wurd darauf zur Operation nach dem Krankenhaus gebracht, ließ sich jedoch nicht operieren. Daher wurde er ins Gerichtsgefängnis

\* Verfehrsunfall. Auf der Bahnhofstraße in Laband stieß ein Motorradsahrer mit einem ihm entgegenkommenden Fersonenkraftwagen zu-sammen. Der Motorradsahrer wurde von dem Kraftwagen erfaßt und zu Boden geschleubert. Er erlitt Hautabichürsungen an der rechten Körper-seite. Der Sachschaben ist nicht erheblich. Die Schuld trifft den Wagenführer, der im Rickaat fuhr und dadurch den Kraftsahrer irreführte.



#### Gleiwit

#### Grinnerung an den Ausmarich der Frontfoldaten

Es ift in biefen Tagen 20 Jahre ber, bag bie deutschen Solbaten an die Weltfriegsfron ten ausrudten. Die Bezirfsleitung ber 26. Ariegsopferversorgung Gleiwit bat aus biesem Anlah die Anordnung ergeben lassen, daß am 2. August in allen Ortsgruppen ber WERDB. fleine Feiern veranstaltet werben, in benen auf die Wichtigkeit biefes Tages hingewiesen werben soll und in denen in trouer Ramerabschaft berer gu gedenten ift, bie ibr Leben für Bolf und Baterland geopfert haben.

#### Die Berantwortlichkeit des Araitiahrers

In einer Berjamming berrortsgruppe Glet-wis des Deutiden Automobil-Elubs e. B., die von Ortsgruppenführer, Baumeister Koban, geleitet wurde, strach der Geschäftsführer der Bezirfsgeschäftsstelle des DDUC. Zwafa, über die neue geschiche Regelung des Kraftschr-weiens und insbejondere über die neue Reich zu traskenneute hränzberden. straßenverfehrsordnung, die am 1. Ottober in Kraft tritt und über die bereits in der "Oftbeutschen Morgenpost" (Nr. 198 vom 24. Juli) aussührlich berichtet wurde. Geschäfts-sührer Zwafa umriß zunächst den Begriff des

jeder Kraftfahrer angesehen wird, der ein Kraftfahrzeug in Berbindung mit seinem Gewerbe ober seinem Beruf sührt. Der Berussiahrer unterliegt schärferen Bestimmungen als ein Sportsahrer. Vor Gericht wird es sür auch als strafvericharfend betrachtet, wenn fich etwa mit Untenntnis bes Gefetes entichuldigen wollte. Aus diesem Grunde betrachte der DDAC, es als jeine Pflicht, in den einzelnen Ortsgruppen Vorträge zu veranstalten und die Mitglieder stets über die neuen Bestimmungen zu unterrichen. Die Reichsstraßenverschrsten ordnung bringe eine vollständige Umwälzung ir der Gesetzgebung, und sie sei in erster Linie auf Berantwortlichteit tehrsteilnehmers, insbejondere des Kraft-fahrers gegründet. Eine Geschwindigkeitsbeschränfahrers gegrundet. Eine Gelaminorgreitsbeidran-fung liege nicht mehr vor, aber der Kraftfahrer fei verpslichtet, bei seinem Jahren auf die übrigen Berkebräteilnehmer Rück icht zu nehmen. Das Borfahrtsrecht sei in der Weise geregelt, daß der von rechts kommende Verkehrsteilnehmer das Vorsahrtsrecht habe, der Kraftfahrer zugleich aber auch das Vorsahrtsrecht vor Juhrwerken und Sandwagen. Die neue Ordnung bebeute eine Entfesselung bes Vertehrs, in anderer Hinficht ober and eine Erhöhung bes wiederer Hingelt aber and eine Erbonung des Berantwortungsbewußtseins des Araftschrers. Geschäftsführer Zwafaschloß mit der schönen Mahnung "Kahre so, wie Du, wenn Du vor Gericht stehst, wünschen wirst, gesahren zu sein". Im Anschluß an den Vortrag wurde an Sand praktischer Fälle die Rechtslage bei Verfehrsunfällen erörtert.

\* Sohes Alter. Ihren 80. Geburtstag feierte die Bitwe Bertha Möfer, die bei ihrem Sohn, dem Boftinfpettor Mofer in Sindenburg

## Percy kämpft um seine Frau

Copyright by Romanvertrieb Langen-Müller, München 19

ROMAN VON W. JOHNSTON

Sie sah mich mit leuchtenden Augen an. Sundred sei, einer Pflanzung, bei deren unge-"Nein," wiederholte sie, "ein solcher braucht kein Seibenwams noch Hofbildung." Sie näherte sich dem Feuer und sah in die rote Glut hinab. Plöt-"Was gibt's, Bursche?" fragte ich. lich budte fie fich und sammelte etwas vom Boben auf. "Ihr verschwendet das Papier unglaublich,

Sandvoll Schnigel."
Sie kam dum Disch und schier ist eine ganze weißen Papierstüdchen barauf, bann fing sie an, sie müßig zwiammenzusehen. "Was schriebt Ihr da?" fragte sie. "Allen benen bie mag: Ich, Kalf Perch, Selemann, von dem Distrift von Wepanote, gebe hiermit frei von allem Dienst für mich und die Meinigen —"
Ich nahm ihr die Papierschnißel weg und warf

fie ins Beuer. "Barier ift nichts weiter als Ba-pier", fagte ich. "Es ist leicht zerriffen. Glücklicherweise ift ber Wille eines Mannes bauerhafter.

16. Rapitel.

Und eines Tages war der "Due Return" ge-

Im Wohnzimmer des Pfarrhaujes ichritt ich auf und ab, bald zum Genfter hinaus auf die duntel werbenben Saufer ber Stadt blidend, bald meiner Frau frrechend, bie im Geffel fag. Bir warteten auf ich weiß nicht was, aber es brannte noch Licht in des Statthalters Haus, und wir konnten nicht schlafen, solange wir es dort wußten. Es wurde später und später. Der Bind heulte durch den Kamin. Die Stadt lag jeht ganz dunkel

ba nur in ber Ferne brannte wie ein erzürnter Stern das Licht in des Statthalters Haus, wo über die Briefe, die mein Schickfal enthielten, be-raten wurde. Plöplich beugte sich meine Frau nach "Es ist jemand an ber Tur braußen"

Bahrend fie fprach, hob fich die Rlinke und je mand stieß hestig an die Tür. Ich hatte die Stangen vorgeschoben. "Wer ist draußen?" fragte ich, "Diccon, Herr", antwortete eine vorsichtige "Diccon, Herr", antwortete eine borfichtige Stimme. "Ich bitte Euch um ber Ladh willen mich

einzulassen, ich habe Euch etwas zu sagen." Ich öffnete die Tür. Ich hatte ihn nicht mehr gesehen seit jener Nacht, als er ben Mörder hatte

"Was gibt's, Buriche?" fragte ich. Er ftand mit gesenkten Augen und brehte seine Mübe in der Sand herum. Er hatte Madam einmal angejehen, als er eintrat, aber mich nicht. Als er fprach, war es mit bem alten trableriichen Ton, umd er warf mit der alten forglosen Bewegung den Kopf zurück. "Obgleich ich nicht mehr Euer Knecht din, Herr, so hoffe ich doch, daß ein Christ den andern warnen barf. Der Marschall mit einem Duhend Leuten wird gleich hier sein." "Woher weißt du daß?"

"Nun ich war im Dunfeln beim Fenster bes Statthalters Ich fletterte auf bas Gesimse und machte mit meinem Meffer ein Löchlein in ben Laben. Der Statthalter und der Rat jagen ba mit den Briefen der Gesellschaft vor sich auf dem Tisch Ich hörte, wie bie Briefe vorgelesen wurden George Dearblens Gefuch, von der Statthaltericaft pon Birginien frei zu werben, ift bewilligt, aber er bleibt im Umt, bis ber neue Gouverneur Gir Francis Bhatt nach Birginien fommen fann. Gesellschaft ift in Ungnade, Sir Edwyn Sandys wurde vom König in den Tower geworfen. Mylord Warwick wird mit jedem Tag mächtiger. Das Da-sein der Gesellschaft hängt nur noch don der Laune des Königs ab, und sie darf ihn nicht berausfordern. Ihr sollt innerhalb sechs Stunden nach bem Lesen bes Briefes eingesperrt werben bis zur Abfahrt ber "Santa Teresa" und auf ihr in Retten nach Hause gesandt werden. Die Lady soll auch geben aber mit allen Ehren und mit Frauen zu ihrer Bedienung. In London sollt Ihr in den Tower gebracht werden und die Lady nach White-hall. Der Obergerichtshof wird die Sache gleich n Beratung gieben. Mylord von Southampton ichreibt, bag, megen ber bringenden Bitte Gir George Veardleds, er alles tun wolle, was in seiner Macht stehe, aber bak, wenn Ihr Euch nicht sügsam zeiget, wenig zu tun sein werde." "Wann wird der Marichall hier sein?"

fammlung verlaffen, um zu Guch zu fommen; aber der Statthalter ichwur, daß bie Gesellschaft nicht burch ihre Beamten verraten werden foll und veranlagte ihn, zu bleiben, Ich bin kein Beamter ber Gesellschaft, also kann ich Euch beren Befehle fagen, wenn mir's gefällt. Ein herrenlojer Knecht kann frei austrrechen. Ich habe Euch alles gejagt, was ich wußte." She ich antworten konnte, war er gegangen, die Tür hinter sich zuwerfend. Die Laby hatte sich erhoben.

Sie wandte ihr Geficht mir gu., Dachtet 3hr fragte sie, "daß ich je mit einem Fuß jenes Schiff betreten würde, jenes Schiff bort auf bem Fluß' Gin Schiff hat mich auf einer ichamlosen Fabr hierhergebracht; ein anderes wird mich nicht auf einer ichamloieren guruckführen."

In ihrer Sand glangte der fleine Dolch, ben ich ihr in jener Nacht gegeben. Sie legte ihn auf ben Tijch, aber hielt noch ihre Sand darauf. "Ihr werbet für mich mablen", erklärte fie.

Ich ging an die Tür und jah hinaus. "Es ist eine wisde Nacht", sprach ich. "Sie kann ein ebenso wildes Unternehmen begünstigen. Packt ein Bündel mit Euren wärmsten Sachen und hüllt Euch in Euren Mantel. Wollt Ihr Angela mitnehmen?"

"Nein", erwiderte sie, "Ich will sie nicht auch in Gesahr stürzen." Wie sie so dastand, stiegen ihr grobe Tränen in die Augen. "Es ist um meiner

Groe Leanen in die Lugen. "Schi um meiner Ehre willen, Herr", sprach sie. "Ich weiß, daß ich Euren Tod fordere."
Ich konnte es nicht ertragen, sie weinen zu sehen, deshalb sprach ich rauh: "Ich saate Euch schon, daß Eure Ehre auch meine ist. Glaubt Ihr, daß ich Guch morgen nacht in Gefängnisraum ber "Canta Tereja" jchlafen könnte mit dem Bewußt-jein, daß mein Weib mit Lord Carnal joupiert?"

Sich burchichritt bas Bimmer, um meine Biftolen vom Baffenftanber zu nehmen. Als ich an ihr borbeifam, erfaßte fie meine Sand und brudte ibre Dorbettam, erfasse sie meine Jano and der stee Lipken barauf. "Ihr seid sehr gut gegen mich ge-wesen", flüsserte sie. "Saltet mich nicht für undankbar." Fünf Minuten später kam sie aus ihrem Zimmer in Kapuze und Mantel und mit einem Back Sachen in der Hand. Ich löschte die Fackeln und öffinete die Türe. Wir gingen hinaus in die

17. Rapitel. Der Wind verwandelte sich nunmehr in einen Drfan.

"Ich will Madames Bunbel tragen", sprach eine Stimme hinter uns.

einzulassen, ich habe Euch etwas zu sagen."

Tagte ich.

Be war der Pfarrer, der jetzt neben uns stand. ich hob sie auf den Aben der Bfarrer, der jetzt neben uns stand. ich hob sie auf den Leinen Augenblick herrschte tiese Stille, dann sagte ich mich, um dem speschen seit jener Nacht, als er den Mörder hatte als ich das Fenster verließ. Master Rolse sperrow, Wir machen keinen Sommeranssslug, Stufen halb unten spielen wollen. Ich hatte gehört, daß er in Marrins leidenschaftlich swr Euch und wollte die Ver- Freund Sparrow. Es ist ein gutes Feuer im über Lord Carnal.

Wohnzimmer, und Ehrwürden täten wohl bran, fich dahinzubegeben aus biefer Sturmnacht.

sich bahinzubegeben aus dieser Sturmnacht."
Da er sich nicht rührte und statt dessen sich des Bündels von Mistreß Verch bemächtigte, sogte ich etwas ungeduldig: "Bir gehören nicht länger zu Eurer Herbe, Ehrwürden, sondern müssen in eine andere Gemeinde ziehem. Vir sogen Euch herzlichen Dank sir Eure Gastsreundschaft und wünschen Euch eine gute Racht." Bährend ich sprach, wollte ich ihm das Bündel abnehmen, aber er steckte es unter den Urm, ging an uns vorüber und öffnete das Gartentor. "Vergaß ich Euch zu sagen, daß der ehrwürdige Master Buck vom Fieder genesen ist und worden in sein Gigentum zurückehrt? Sein und morgen in jein Gigentum gurudtehrt? Sein Saus und jeine Kirche gehören mir nicht mehr. Darf ich nicht mit Such gehen, Madam? Es möchte Drachen zu töten geben, und zwei können eine ungläckliche Prinzessin besser beschützen als einer. Bollt Ihr mich als Schildknarpen mit-nehmen, Jauptmann Berry?"

Er stredte mir feine große Sand bin, und nach furgem Bedenfen ichlug ich ein. Wir verließen ben Garten und bogen in eine Gasse ein. "Also ber Fluß statt des Waldes?" fragte er leise. "Ja," erwiderte ich, "von zwei Uebeln scheint es

geringere.

"Bie ist's mit einem Boot?" "Das meinige ist an den Pfählen der alten Berft festgebunden."

"Ihr habt weber Lebensmittel noch Baffer."
"Es ift beibes im Boot. Ich habe es für eine

Woche ober noch länger verproviantiert." Ich nahm meine Frau bei der Hand, und wir eilten weiter. Dreihundert Schritt von uns lag der Fluß finster und wildrauschend, und zwischen und dem Waffer erhob sich ein alter. zerfallener und verlaffener Landungsplat. Sparrow berührte meinen Arm. "Schritte hinter uns", flüsterte er. Ohne meine Schritte zu verzögern wandte ich ben Kopf, aben ich sah nichts. Wir eilten weiter. Im nächsten Augenblick hörten wir hinter und ein Ton wie ben eines tleinen Sorns, Gparrow und ich fubren herum. Die Bäume standen bis dicht an die Kante der Werft, auf beren halbverfaulte, frachenbe Bretter wir jest traten. Plöslich teilten sich die Wolfen über uns, un der Mond fann hervor. Unter uns, an die Pfähle befeltigt und auf ben Wellen schaukelnd, lag das offene Boot, in bem wir uns einschiffen wollten. Ich sprang ins Boot und ftredte die Urme nach Miftreg Verch aus. Sparrow reichte sie mir hinunter, und ich hob sie auf den Sip neben mir: dann wandte ich mich, um dem Pfarrer hereinzuhelsen, der die Stufen halb unten war —, und fand mir gegen- über Argen Carrel (Fortjegung folgt).

# Unterhalfungsbeilage

# Ein Dorfgespenst läutet den Abend ein

Rach einer wahren Begebenheit wiedererzählt von B. Danifc

Gar seltsam sind oft die Zusammenhänge im menschlichen Leben! Sie können mitunter der Entstehung von abergläubischen weiten Spielraum lassen. Besonders in früheren Zeiten wurden manche merkwürdigen Vorsälle, die sich auf eine manche merkwürdigen Vorsälle, die sich auf eine ganz natürliche Art und Weise erklären ließen, wirch erkwartung der nun in das Gehiet des Alberalaubens sineinselagen das Gebiet des Aberglaubens hineingezogen. And unserer Geschichte ware dasselbe Schickal beschieden, wenn nicht rechtzeitig durch das Ein-greifen eines beherzten Mannes die wahre Ur-iache erkannt und bewiesen worden ware.

Es war an einem Sommerabend, die Bauern meines Seimatdorfes saßen, wie gewöhnlich nach des Tages Arbeit, vor ihren Säusern auf den Bänken. Pseiserauchend unterhielt man sich über dies und senes. Eine ganz besondere Reuigkeit konnte heute der Dorsisch ullehrer den Bauern zum besten geben, und es siel somit gar nicht auf, daß das abendliche Glockenläuten nicht zur gewohnten Stunde ertönte. Als es aber dann doch ansing zu läuten, griffen alle gewohnheitsmäßig nach ihren Uhren, um die Zeit sestzustellen. Diesmal aber stimmte doch etwas nicht. Alles ichaute sich verdutzt an, schüttelte den Kopf, und auch der Dorsschulkehrer war erstaunt, daß seine Ahr anscheinend falsch zeigte. Der hatte der Glöckner etwa den üblichen Zeitpunst verdatzt Jebenfalls mußte die Banduhr des Schulmeisters zum Bergleich herangezogen werden. Langsam tapsten die Bauern in ihren Holzpantoffeln hinter dem Lehrer, der seinem Hause zuschlicht. Die Kinder, zu denen auch ich zählte, waren gerade mit Blumengießen im Garten bestchäftigt. Der Aeltesse mußte ins Hausen gerade mit Blumengießen im Garten bestchäftigt. Der Aeltesse mußte ins Hausen auch ich zählte, waren gerade mit Blumengießen im Garten bestchäftigt. Der Aeltesse mußte ins Hausen ab gaus hinein, Es war'an einem Sommerabend, die Bauern schäftigt. Der Aelteste mußte ins Haus hinein, am nach ber Wanduhr ju schauen. Da aber auch sie nichts anderes bewies, sand man sich bamit ab, daß ber Glödner eine halbe Stunde an ibat lautete. Tropbem aber entblögten alle ihre Köpfe und warteten auf den Schluß des Abendläutens. Aber es vergingen fünf, ja zehn Minuten, das sonderbare Läuten nahm kein Ende. Und als nach zwanzig Minuten aufaltenden Läutens zum ledersluß noch der Glödstenden Läutens zum Ledersluß noch der Glödstenden Läutens zum Ledersluß nach der Glödstenden Läutens zum Lederslußen fam und auf

haltenden Läutens zum Uebersluß noch der Glödner keuchenden Atems angelaufen kam und auf
den Uebeltäter, der sich erdreistete, so lange zu
läuten, empört schimpste, war die Annahme, daß
es sich nur um einen Geist handeln konnte,
zur unumstößlichen Tatsache geworden.
Er läutete Unglück über das Dorf ein. Setzt
aber brauste der Zehrer auf, verbat sich ganz
energisch solch blühenden Unsinn und sorderte
den Gemeinderat unter Führung des Dorsschulzen
und in Begleitung des Glöckners auf, nach dem
Mechten zu sehen. Da kam er aber dei diesen
schin an. Beschwörend hoben sie die Hände und
gaben zu verstehen: man solle die Geister in
Ruhe lassen und nicht stören.
Doch im nächsten Augenblick tauchte der Förther auf, der gerade vom Reviergang mit seinen
Handen heimkehrte. In diesem, mit Doppelssinte
und dirschiffänger bewaffneten und in allen Situakonnen bewanderten Mann erblickten alle den
Metter in der Not. Sosort ging der Schulmeister
auf ibn zu und verständigte ihn über den Bor-

Retter in der Not. Sosort ging der Schulmeister auf ihn zu nnd verständigte ihn über den Borfall mit dem Bemerken, er solle mit ihm auf den Kircht urm gehen. Doch auch der Förster wuste sich geschickt aus der Berlegenheit zu helsen und ersann eine sindige Ausrede. "Beißt Du," sagte er, "ich möchte schon mit Dir kommen, aber ich din doch, wie Du weißt, evangelisch und wagten erst am nächsten Morgelisch und darf doch eure Kirche nicht bestreten; es tut mir sehr leid, aber dieser Umstand der Bullen des Vorschaften. Erhärungen, dis der Schulze verstört die Jaustür össenzen die Vanstür össenzen der Uusgang des Geisterläutens zu verleichen und aussischten. Er bedurzte viel Zuredens und aussischten Ern. Er bedurzte und heraustrat.

Die Bauern verlebten indessen und aussischten Morgen, aus dem Haufen wagten erst am nächsten Morgen, aus dem Hause zu fommen. Erst als der Glöcher abends zur gewohnten Stunde die Vollächer ertstinen ließ, beruhigten sich die erregten Gemüter. Es kam lange Zeit nicht mehr vor, daß den Vorsichen sich den Bauern aber die Sache heute mörig, als den Leuten selbst den Beweis zu liesern, noch nicht!

kommenden Dinge waren alle Dorfbewohner da-bon überzeugt, daß der Lehrer nicht heil heraus-käme. Ohne Unterlaß läutete die Gloce indessen weiter. Als der Schulmeister den untersten Trepweiter. Als der Schulmeister den untersten Trep-penteil des Glodenturms betrat und einen Blid durch die für die Gloden seile freigelassene Qude nach oben wagte, konnte er nichts anderes feststellen, als daß die Seile luftig herauf- und heruntergezogen wurden. Aber fein Geift, fein Menich war zu iehen, der dies bewirft hätte. Ein anderer hätte sich gesagt: Geister können auch unsichtbar sein. Aber unser Schulmeister sand sich damit nicht ab, sondern ging der Sache auf den Grund. Für alle Fälle wurde ein zujällig in einer Ede stehender derber R n üp pel fällig in einer Ede stehender derber Anüppel mitgenommen. Mit polternden Schritten, zum Zeichen von Unerichroden Schritten, zum Zeichen von Unerichroden heit und Mannesmut, wurde die Treppe bis zum zweiten Absach erstiegen, doch auch hier war nichts zu erspähen als die hüpsenden Seile. Allmählich wurde es dem Wagehals etwas ungemütlich zu Mute, zumal es schon stark dämmerte. Doch in Anbetracht der vor der Kirche wartenden Menge konnte es ein Zurück nicht geben. Also, hinauf zum lezten Treppenabsat, der den Blick nach dem Glockenitubl versperrte. Kaum hatte er den dum letten Treppenabsat, der den Blid nach dem Glodenstuhl versperrte. Kaum hatte er den Kopf über die Plattform erhoben, erblidte er die Umriffe einer Gestalt, die ein weißes, slatterndes Gewand umhüllte und ungeftört an den Seilen zog. Mit zitternden Beinen, aber zum Neußersten entschlossen, ichlich er sich leise heran und pacte den Glodenläuter mit sestem Griff an den Armen. Erschrocken und verwirrt drehte die Gestalt den Kopf zur Seize: es war eine wohlbekannte Dorsbewohnerin!

Die Frau eines furt vorher verftorbenen Bauern hatte diesem am Totenbette das Ber-iprechen gegeben, für ihn die Totenglode zu läu-ten. Und dies hat sie nun in einer geistigen Um nacht ung, allerdings etwas veripätet, aus-geführt. Beruhigend klopfte der Schulmeister der Fran auf die Schultern und sorberte sie auf, mit ihm herunterzukommen. Sie tat es wider-

ipruchslos!

Um den Dorsbewohnern ein sür alle Male die Geschensterscherei auszutreiben, ließ der Schulmeister die Fran zuerst aus der Kirche treten und diest sich noch eine Weise zurück. Kaum wurde die geisterhafte Gestalt von der Menge erblickt, als alles Hals über Kopf in alle Windrichtungen auseinanderstob. Fenster und Türen wurden verschlossen und bein hals über Kopf in der Krefeld ein Hale.

Samals von der kapten der kopfe, ich werde den Wochen wird den kopfen der Krefeld bielt dies Abschiedswort sür Seit Iuni 1929 besitht nur die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Iuni 1929 besith nur die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith nur die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith nur die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith nur die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith nur die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith nur die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith nur die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith nur die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith nur die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith nur die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith nur die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith nur die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith nur die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith nur die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith nur die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith nur die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith van die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith van die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith van die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith van die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith van die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith van die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith van die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith van die Stadt Krefeld wind spottet.

Seit Juni 1929 besith van die Stadt Krefeld wind spottet.

Der Lehrer ichickte die arme Frau nach Saufe und schritt durch die menschenleeren Straßen der Behaulung des Dorfschulzen zu, um ihm über den Ausgang des Geisterläutens zu berichten. Er bedurfte viel Zuredens und ausführlicher Erklärungen, bis der Schulze verstört die

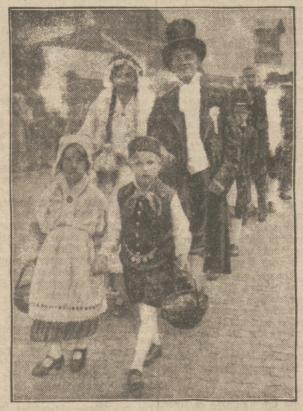

Seit hundert Jahren die erste Trachtenhochzeit in Schlesien

Bum erstenmal seit hundert Jahren wurde sett in Schreiberhau wieder eine Hochzeit nach alter Sitte und in alten Trachten geseiert. Der Hochzeiter war der Glasmacher Richard Glum, der die Tochter einer alteingesessenen Schreiberhauer Familie, Frieda Sch wen ke, heiratete. Insgesamt 590 Gäste waren aus Schlessen und Böhmen in ihren prächtigen alten Trachten zu der Hochzeit erschienen, Unser Bild zeigt das Brautpaar auf dem Wege zur Kirche.

# Die Krefelder Tanzhusaren

Wir entnehmen ber "Berliner Borfenzeitung":

"Doch jest nach schwerzlichen Jahren, Wie ist die Welt mir so leer, Die Krefelder Grünen Husaren, Sie blasen Reveille nicht mehr . . . "

3. v. Lauff.

Samt, Seibe und Tanzhujaren sind drei Beariffe, die jeder in ganz Deutschland von der Niederrheinstadt Arefeld kennt. Ja, unsere Tanzhujaren! Wor 20 Jahren sind sie in den Krieg gezogen; nie wieder sollte ihr frischfrohes Pierbeklappern die Arefelder zu früher Morgenstunde weden, nie mehr die schneidige Morgenstunde weden, nie mehr die ichneibige Attaden auf dem Egelsderg geritten oder Pon-tondrücken am der Mündelheimer Fähre gedaut werden, die grünweißen Reiter kehrten in ihre-lette Garnisonstadt nicht mehr zurück; die 3. Eskadron des Keiterregiments Kr. 15 in Mün-ster hat ihre Tradition übernommen.

Eine lange Geschichte führt von jenem bergi ichen Susarenregiment unter bem französischen Reiterführer Murat, ber von Napoleon zum Großberzog von Berg ernannt war, burch die französischen Eroberungskriege zu den Freiheits-triegen, zu den Kriegen von 1864 und 1866, zu den Gesechten von Spickern und Mars so Tour. den Gefechten von Spickern und Marz la Tour. Immer waren die bergischen Keiter dabei; unter den Franzosen noch in der bellgelben Unisorm wit rosenroten Aufschlägen und weißen Epau-letten, unter den Breußen in dunkelgrünen Oolntans mit bellgrünen Schnüren, scharlachrotem Kragen und Aufschlägen, gelben Knöpfen und schwarzen Säbekaschen. Mimster, Lümedurg und Disselber waren die Garnisonen der Keiter. Und wie stolz waren die Disseldorfer auf ihre Dusgeren!

Da geichah es um die Wende des Jahrhun-berts, daß Kaiser Wilhelm II. Areseld de-suchte. Areseld machte seinem Kus als deutsche Samt- und Seidenstadt alle Ehre, es wußte den Landesherrn würdig zu empfangen. Wie es nun Samt- und Seidenstadt alle Ehre, es wußte den Landesherrn wirdig zu empfangen. Wie es nun so ging — der Kaiser unterhielt sich im Laufe diese Jesttages mit einigen Damen der Krefelder Gesellschaft und erkundigte sich dabei auch nach dem Wünschen der Seidenstädter. Da nun die Krefelder Mäbel ebenso kouragiert wie hiibsich sind, meinte eine jüngere Dame, es sei in Kresselb ja ganz nett, nur sei an Tänzern ersheblicher Mangelt, ob Wajestät nicht vielleicht ein paar Leutnants herschieden könne. Der Kaiser war gerade in guter Laune und soll sich damals von den kilhnen Krefelder Damen mit den Worten verabschiedet haben: "Also, ich werde diese keutnants herschieden. ...

tiges Regiment wie die elsten Husaren bekommen? Es blieb nicht allein bei dieser Ankündigung. Schon balb wurde im Arefelber Nordweiten ein acht Heitar großes Gelände abgesteckt, nusgeschachtet und dort mit dem Ban der Husaren-taserne begonnen.

Um 14. August 1904 war ganz Krefelb auf den Beinen, die Susaren machten vom Friedrichsselber Uebungsseld einen Abstecker nach Krefeld, um sich ihr neues heim anzusehen Dichtgedrängt standen die Menschen auf den Wällen und in den Straßen, sie wollten doch ihre Gusaren sehen ihre Husaren sehen.

3wei Jahre fpäter, am 2. April 1906, rüdte das Husarenregiment 11, von Kaiser Wilhelm II. persönlich eingeführt, in die alte Samtund Seidenstadt ein. Dieser Empfang der Tanz-husaren überbot alle kaiserlichen Empfänge, alle sonstigen Feste, denn Kreseld hatte noch nie eine Garnison in seinen Mauern gehabt.

eine Garnison in seinen Mauern gehabt.

Areselh hat seine Tanzhviaren nicht lange behalten können. Mitte Juli 1914 rücke das Regiment von einer Uebung in der Senne in Areselh wieder ein. Iwei Wochen später standen die Feldekadrons des Regiments zu Bserde auf dem Reitvlatz der Kaserne eingeteilt und berütten sertig zum Ausmarsch. Dicht umbrängt war der Marschweg zum Bahnhof, ernst und in schlichtes field grau gekleidet tradten die Pserde zum Bahnhof, auf dem Güterbahnhof übermittelte, der Oberbürgermeister dem Regiment die letzen Grüße der Garnisonstadt, dann rückte das Regiment westwärts nach Belgien und Frankreich.

giment westwärts nach Belgien und Frankreich.

Die Tanzhusaren haben in aberdutzend Schlachten ihrem Kuf als tüchtige Tänzer ben Kuf als Dusaren von echtem Schrot und Korn hinzuzufügen gewußt, würdig der alten Kameraben, die unter Breußens Fahnen in den Kriegen des 19. Jahrhunderts sich mit Bravour schlugen. In der Heinartstadt Kreselld aber las man mit Stolznoch am 1. Kovember 1918 im amtlichen Heeresbericht, daß sich das Husarenregiment 11 in den letzten Tagen wiederum innerhalb der Geeresgruppe Deutscher Kronprinz de son der z. der währt habe und seindliche Angrifie an den Aisnehöhen restlos abgewehrt habe.

Der Krieg war mit dem schwarzen 8. Novem-

Der Krieg war mit dem schwarzen 8. November zu Ende, die Kaserne, vier Jahre lang Ofsissierögesangenenlager, wurde von belgischen Truppen beseht. Harte Fahre brachen für Krefeld an, die schier unerträglich wurden, als 1923 die Separatisten das Rathaus besehten und eine Willklürherrschaft aufrichteten, die jeder Beschreibung spottet.

#### Der heimliche Besuch / Gine mahre Begebenheit

Im vorigen Binter sernte ich in Florenz Schlas. Die Aleine lag da mit rosigen Bangen ein älteres beutsches Ehepaar kennen, das jeinen Lebensabend in Italien verbrachte. Da sie die traute ich meinen Angen kann fühlte ich, einzigen Landsseute unter lauter Italienern, baß ich einen roten Kopf bekam. Bie kam sie kengländern und Franzosen und als weitgereiste Leute interessante Gesellschafter waren, schlossen wir uns näher aneinander an. Der alten Dame wollte die heutige leichtsertige Augend
wollte die heutige leichtsertige Augend
burchaus nicht gesallen. Dat es nicht im mer ten!" "Ach was, so schlimm ist es doch nicht gewesen, aber wenn es dir nicht recht ist, schweige
ich natürslich." Ich bermutete daher irgend ein
pikantes Abenteuer: der alte Herr mochte wohl
rrüher ein richtiger Schwerenöter gewesen sein.
Mit Kücksicht auf seine Frau drang ich nicht
weiter in ihn, odwohl ich sehr gespannt war:
denn man liebt eine galante Erzählung ja gerade
dann, wenn sie nicht ersunden, sondern dom Leben selbst gedichtet worden ist.
Etwa vierzehn Tage später sak ich mit dem "Ach was, so schlimm ift es boch nicht ge-

Etwa vierzehn Tage später saß ich mit dem alten Serrn allein in Fiesole bei einem Glas Chianti, Drunten im Tal lag Florenz. Die Chianti, Drunten im Tal lag Florenz. Die die junge Donne stand über den Bergen am Horizont und übergoß alles mit goldenem Glanz. "Wie wun be erdoll sind doch diese Berge!" sagte er degeistert. "Ich din immer ein wilder Kletterer gewesen und habe meinen Fuß auf manchen Riessen gesetzt. Den Bergen verdanke ich auch das Abenteuer, von dem ich neulich sprach. Ich weiß, daß Sie es gern hören möchten, und ich will es Ihnen erzählen." Wemahlin wird nicht entstelle hal

Ihnen erzählen."

"Mber Ihre Krau Gemahlin wird nicht entdicht davon sein!"

"Tie werden sehen, daß es durchaus harmsoser Natur ist. Es sieht nur auf den ersten Blick wie eine Geschichte von Boccacci v aus. Seither sind balb fünzig Iahre vergangen. Ich hatte eines Tages eine ziemlich anstrengende Tour auf den Dent de Iaman gemacht und sand am Abend in einem Hotel in Les Avants — Sie kennen sicher das reizende Schweizer Dertchen — Unterkunst. Ich war todmüde, sezte mich frühzugeschleren Läden schweizer Dertchen — Ungeschlossenen sie seinen schweizer Dertchen — Ungeschlossenen Schweizer Dertchen — Ungeschlossenen sie seinen schweizer Dertchen — Ungeschlossen nacht eine seinen Schweizer

"Mein heimlicher Besuch ist meime Mite wicht aus schlich in ser Eise kern geruht, die beunftigt.

"Ba! Ich auch sie sesten — Frau ?"

"Ba! Ich beunftichen Desubliker Des

Bimmermädchen, stellte mich ganz dumm und fragte, was los sei. Eine junge Dame war über Racht verschwunden. Gestern abend hatte noch spät eine Dame mit zwei Töchtern im Hotel um Aufnahme gebeten. Mit Mühe hatte man sie noch untergebracht. Die beiden Schwestern musten in einem Zimmer mit einem Bett schlasen. Die Weltere war mitten in der Racht ausgestanden, da ihr nicht wohl war, hatte das Zimmer verlassen und war bis jest nicht zu-rückgetehrt!

Ich ging sofort zum Hotelier und klärte ihn unter vier Lugen auf. Es stellte sich heraus, das die junge Dame schlaster unten in ihr vermeintliches Zimmer zurückgesehrt war und, um die ebenfalls sehr ermübete Schwester nicht zu strochen war!

Trogen war!

Trog aller Diskretion drohte ein Sotels fandal zu entstehen, und die drei Damen reisten noch am selben Morgen ab, ohne daß ich sie zu Gesicht bekommen hätte."

"Sie haben auch keine je wiedergesehen?"
fragte ich belustigt.

"Mein heimlicher Besuch ist — meine Frau geworden!"



# Neue Rekorde in Nürnberg

Gisela Arendt, Nixe, schwimmt 100 Meter in 1:09,9

Weitere Medaillen für die Gleiwitzer Schwimmer

# Zweiter

Bei prächtigem Sonnenschein wurden am Nachmittag die Schwimmeisterschaften im vollbeschen Stadion sortgesekt. Die Anteiland werden Schwimmenschen ist der Kürn berger Bevölfer ung an den Kampsspielen ist bewundernswert. In seltener Treue kommen die Zuschauer zu allen Beranstaltungen und harren dort die zur letzen Entscheidung auß. Siner der Glanzdunkte des Nachmittags war der neue deutsche Kekord der inngen deutschen Weisterin Giela Arendt. — Nixe Charlottendurg im 100-Meter-Kraulschwimmen deutschen Felde voraus, wendete dei zo Meter zu-erst. Nur Hilde Salbert vermochte ihr zu folgen, konnte aber ihre Kludkammenden am die Kentschen Verlagen. Kentsche Samburg 79 2:53,6; 2. Hille Salbert Schulz, Samburg 79 2:53,6; 2. Hind Gleden II. Seisen Sielen Verlagen der Kraulmeisterschaft: 1. Leisen Kasserreunde Haunderschen Samburg 2:25,5,1; 3. Minnich, 1. Franksurer SC. 2:57,5.

200 Weter Brustischwimmen: 1. Sietas, Jamburg 79 2:53,6; 2. Hind Gleden II. Beisen Sieden Verlagen Gleden Verlagen Gleden Voraus, Wender Karalschen Verlagen deutsche Verlagen der Kelord); 2. Hille Salbert — Nixe Charlottenburg 1:09,9 (neuer deutsche Verlagen deutsch folgen, konnte aber ihre Klubkamerabin nie ge-

Ein famoses Rennen gab es dann in der 4mal 100-Meter-Kraulmeisterschaft der Serren. Der Bremer SBb lag durch den schnellen Se ibel beim ersten Wechsel in Front. Dann fam aber Magdeburg 96 durch Heifo Schwarh an die Spize. Schlüter hielt den knappen Vorsprung, sodak Deiters als Schlukmann als erster auf die Reise gehen konnte.

Auf ber Augenbahn ichwamm aber Fifcher bas Rennen feines Lebens.

In ber hervorragenden Ginzelheit von 1:01 ge-lang es ihm, für den Bremischen GBb einen fnappen Sieg und bamit die Meisterschaft zu erringen. Magdeburg 96 endete an zweiter Stelle vor dem um Handicklag zurückliegenden SB. Gleismit 1900.

Die Anftrengungen ber Spitenschwimmer machten sich natürlich bei dem furz barauf folgen-ben 200-Meter-Kraulschwimmen stark bemerkbat. Fischer und Deiters konnten sich überhaupt nicht zur Geltung bringen. Bei 50 Meter wendeten Faaß und Leisewiß fast gleichzeitig, doch bei 100 Meter war Lenkitsch in 1:05 knapp in Front bor Faaß und Leise wiß. Auf dem letzten Teil ber Strede setze aber der Hannoveraner einen prächtigen Endspurt an und errang einen vielbejubelten Sieg. Wille, Gleiwig, kam zum Schluß noch stark auf und wurde zweiter vor

Die Meifterschaft im 200-Meter-Bruftschwimmen hatte durch den Lussall von Schwarz, Göp-bingen, viel an Interesse verloren. Erwartungs-gemäß siegte der Hamburger Sie tas in 2:53,6 vor Seina, Gladbed, und dem jungen, start zu beachtenben Frankfurter Minnich.

Im 200-Weeter-Damenbruftschwimmen übernahm Frl. Hölzner, Planen, zuerft bas Kommando und wendete nach 100 Weter in 1:28,4 als Erfte. Bei 150 Meter lag aber die Rrefelberin Genen . ger bei ihr, um burch einen fräftigen Endspurt bie Meisterschaft an sich zu bringen. Kläre Dreber konnte binter Frl. Blattmann nur Bierte

#### Reuer Staffelreford der Riren

Der einzige neue Reford fiel in ber 3mal 100-Meter-Damen-Kraulftaffel, und zwar burch bie Charlottenburger Nixen Ruth Salbsguth, Hilbe Salbert und Gifela Ahrendt, bie mit 3:47,6 ihre bisherige Bestzeit um 2,4 Sekunben unterboten. Gie maren weit fiberlegen und fiegten bor ber 2. Mannichaft ber Rigen, währenb Germania Dortmund und ASB. Breslau erft bie nächsten Plätze einnehmen konnten.

Noch einbruckvoller war die Borherrschaft von Nize Charlottenburg in der Imal 200-Weier-Bruftstaffel, dei der gleich drei Wannschaften diese Bereins in Front endeten, während der 1. FC. Nürnberg als vierter Teilnehmer niemals in Frage kam.

Außerordentlich spannend verkief die 4mal 200-Weter-Bruftstaffel der Männer. Rückevoldt (Hellas Magdeburg) brachte jeine Mannschaft in Front, doch verloren bie beiden nächsten Hellasoute gegen die Vertreter bes 1. Frankfurter SC. viel Boden, und nur dem famojen Endspurt von Heins (Hellas) war es zu danken, daß Magde-burg zu einem Handschlagsiege kam.

Eine sehr einfache Angelegenheit war bie Mehrkampfmeisterschaft. Leo Esser (Fahrabt t. 6) gewann alle drei Wettbewerbe überlegen.

gewann alle drei Wettbewerbe überlegen. Auch im Rüdenschwimmen gab es einen neuen Meister. Küppers, Vremen, war durch ein Furunkel behindert und unterlag nach ansäng-licher Führung dem Reichswehrsoldaten Heinz Schwarz (IR. 12), ber auf der letzten Bahn start auftam und sicher gewann. Er blieb jedoch mit 1:13,5 weit hinter dem deutschen Reford zurück. Der Leidziger Schumann kam über-rasichenberweise nur auf den 8. Plat.

die beste Wertung, siel aber in den beiden nächsten Springen merklich ab, sodag der Brandemburgische Meister Marauhn, der im letzten Sprung sür einen wundervollen Anderthald-Salto vorwärts mit ganzer Schraube mit der sieberhaupt höchsten Note des ganzen Wettkewerbes von 16,33 ausgeweichnet wurde die Meisterichaft genomn 4mal 100 Meter Kraul-Meisterschaft: 1. Bre- höchsten Note bes ganzen Wettbewerbes von 16 mischer SBb 4:16,8 (Heibel, Witt, Barthus, Fi- ausgezeichnet wurde, die Meisterschaft gewonn.

Zweimal Süddeutschland im Fußball

## Wille über 200 Meter Kraul Bayern schlägt Nordmark 2:1

Generalprobe für einen deutschen Schlachtruf

Das zweite Borschlußrundenspiel zwischen Babern und Nordmark hatte besseren Zuspruch wohnten dem Treffen bei, das mit einem erneuten Er- folge bes Sübens endete, sodaß sich

im Enbfpiel am Sonnabend zwei fübbeutiche Mannichaften, Gubmeft und Babern,

gegenüberstehen. Sehr wirksam war die Gene. ralprobe für einen bentschen Sportruf. Die Zuralprobe für einen beutschen Sportrus. Die Zuschauer waren in vier großen Gruppen eingeteilt, die jede einen Kampfruß übten. Die erste Gruppe ries: "Sieg-Heil, Sieg-Heil, Germania", die zweite Gruppe: "Deutsche Kraft — alles schafft", die dritte: "Ra, Ra, Ra Germania" und die vierte machte: "Abler sliegt, Deutschland siegt". Diese Generalprobe schuf eine fröhliche Stimmung, die sich noch steigerte, als die Zuschauer einen Ruf in "Bahernkraft alles schafft" umwandelten. Rach dieser ersten Brobe möchte man dazu

ichafft" umwandelten.
Rach dieser ersten Brobe möchte man bazu neigen, den Kampfrus von Amsterdam "Ra, Ra, Ra, Germania" als den zünden dit en und mitreißendsten anzusehen.

#### Bräuer verliert gegen Ruhlmann

Sin und wieber niedergehende leichte Regenfälle zwangen am zweiten Tage des Kampfipiel-Tennisturniers in München mehrfach zu Unterbrechungen des Spielbetriebs. Eine Ueber-Unterbrechungen des Spielbetrieds. Eine Uederraschung gab es im Dameneinzelspiel, in dem Frl. Hammer von der früheren Berufsspielerin Frl. Koft, München, mit 9:7, 6:4 geschlagen wurde. Frl. Koft hat damit bereits die Vorschlußrunde erreicht. Eilly Außem gewann gegen Fran Richter erheblich schwerer, als es das Ergednis von 6:1, 6:3 vermuten läßt. Gänzlich außer Form

bon 6:1, 6:3 bermuten läßt. Sänzlich außer Form icheint der frühere Dadispokalspieler Jaenede zu iein, der sich von dem Mürnberger Selm is mit 3:6, 8:6, 6:4 ausschalten ließ.

Serreneinzel: Auhlmann — Bräner 4:6, 6:3, 6:3, Benker — Meffert 6:2, 6:3, Eich ner — Sendewerk 6:3, 6:4, Hamel — A. v. Cramm 3:6, 12:10, 6:4, Senkel II — Kühl 6:4, 6:4, Menzel — Kramer 7:5, 6:2, Nourney — Neuß 6:2, 6:4, Frenz — Schuster 6:1, 6:4, Kanke — Walch 4:6, 9:7, 6:4, Lund — Heidenreich (Berlin) 5:7, 6:1, 6:4.

Dameneinzel: Schomburgk — Rade 6:0, 6:0, Cilly Außem — Richter 6:1, 6:3, Sander — von Vinke 6:4, 7:5, Kost — Hammer 9:7, 6:4.

#### Eichner, Gleiwiß, ausgeschaltet

Recht spannend versief auch bas Annst Bei etwas windigem Wetter und bewölstem springen, von dem noch drei Kürsprünge er-ledigt werden mußten. Der Titelverteibiger Viebahn, Berlin, erhielt zwar im ersten Sprung für einen anderthald Schrauben-Salto mit 16,10 wißer Eich ner mußte sich mit 4:6, 4:6 von die Kreiche Merting verschieden der Kreichen verschieden von keiten pachten. Den ker Berlin, geschlagen bekennen. Die Erschieden der Kreichen der Bei etwas windigem Wetter und bewölftem Denter, Berlin, geschlagen bekennen. Die Ergebnisse waren:

gebnisse waren:

Serreneinzel: Gosewich (Frankfurt) — Goo
hens (Frankfurt) 6:2, 6:2; Nourneh (Köln) —

Bauer (München) 6:4, 6:2; Menzel (Berlin) —

Henkel I (Berlin) 6:3, 6:2; G. v. Cramm — Hauk

(Hamburg) 6:3, 6:3; J. Pohlhausen — Frenz

(Hamburg) 7:5, 1:6, 6:4; Denker (Berlin) — Gich
ner (Gleiwik) 6:4, 6:4; Desfart (Hamburg) —

Fanke (Hibesheim) 6:4, 7:5. Dameneinzel: Frl.

Rettel (Berlin) — Fran Ledig (Leipzig) 6:2, 6:4;

Frl. Horn (Wiesbaben) — Frl. Weber (Berlin)

6:1, 6:0; Frl. Ullstein (Leipzig) — Frl. Raeppel

(Berlin) 6:3, 6:2; Frl. Zehben (Berlin) — Fr.

Härber (Berlin) 6:4, 6:2; Frl. Sander (Berlin)

Frl. Buberus (Berlin) 6:0, 6:1; Fr. Schom
hurgt (Leipzig) — Frl. Hillert (Berlin) 6:0, 6:1; burgt (Leipzig) — Frl. Hillert (Berlin) 6:0, 6:1; Fran Schneiber-Beiß (Düffelborf) — Frl. von Ende (Berlin) 7:5, 8:6.

#### Brandenburgs Hodenspieler aefdlagen

Nord gegen Brandenburg 3:2, Weft gegen Gub 5:4

Auf ber Liegewiese des Schwimm-Stadions wurde das Hockey-Turnier mit den beiden Vorschlußrundenspielen in Angriff genommen. Dabei gab es insofern eine Ueberraschung, als die favorisierte Mannschaft von Brandenburg gegen Rorbbeutschland mit 2:3 (1:3) unterlag.

Borher hatte Beftbentichland ben Guben mit 5:4 (1:2) ausgeschaltet. Ausschlaggebend für ben Endersolg war ein sam vier Schluß-spurt ber Westbeutschen, dem die süddentiche Läuferreihe nicht gewachsen war.

## Dreibahn-Regelmeister

Bei ben Rampffpiel-Meifterschaften ber Regler vurde am Donnerstag die Einzelmeisterschaft ber Männer auf Dreibahn zur Entscheidung gebracht. Als Sieger ging Biebering, Düffelborf, vor dem Berliner Lehner bervor. Das Ergebnis lau-tete: Dreibahn-Meisterschaft: 1. Vievering, Düf-eldorf, 2058 Hold; 2. Lehner, Berlin, 2047 Hold; 3. Haffelmeher, München, 2082 Hold.

#### Weitere Gewichtheberreforde

Um frühen Nachmittag bes Donnerstag Am frühen Nachmittag des Donnerstag wurden fünf Kämpfe der Gewichtsheber beendet. Ein abschließendes Ergebnis ist aber erst am Freitag zu erwarten, da an diesem Tage noch einige Kämpfe der sehlenden Teilnehmer nachgebolt werden. Bei den Kämpsen, denen auch Reichssportführer von Tschammer und Reichssportführer von Tschammer und Dsten beiwohnte, stellte Deutsch (Augsburg) im Halbschwergewicht zwei neue deutsche Ketorde aus, und zwar im einarmigen Stoßen rechts mit 205 Pssund und im beibarmigen Stoßen mit 290 Pssund.

#### Awei Reforde der Gewichtheber

Innerhalb ber Deutschen Kampfipiele gab es bei ben Gewichthebern am Donnerstag 3 wei neue beutsche Rekorde im Bantamgewicht. Balter Dorrbeder, Sorbe, berbefferte im rechtsarmigen Stofen ben beutschen Retorb nm 10 Pfund auf 160 Pfund. 3m beibarmigen Reihen gelang es Rempfer, Lubwigshafen, 170 Bfund gur Hochstrede gu bringen und bamit ben bisherigen Reford um 5 Pfund gu verbessern.

#### Erfte Entscheidung im Jin-Jitsu

In Anwesenheit des Reichssportführers und oes Führers der Fachfäule IV Schwerathletif. Dr. Seyl, wurde auch mit den Kämpfen im Jiu-Jitzu begonnen. Hier fiel am frühen Nachmittag bereits eine Entscheidung, und war siegte in der Schwergewichtsaltersklasse der frühere Deutsche Meister William, Dresden, in 6:00 Minuten entscheidend über Hoder, Köln,

#### Rorddeutscher Aughnsieg

Die Kampsspiel-Entscheidung im Rugby zwisschen den Bertretern von Kord- und Sübbe utschland war von starker werbender Wirtung, denn dem interessanten Spiele wohnten etwa 15 000 Zuschauer bei, von denen die große Wehrzahl ein Rugbsspiel noch nicht gesehen hatte. Der Norden siegte verdient mit 19:11 (13:3), obwohl er schon nach halbstündigem Spiele seinen Schlußspieler Tasler verlor, der wegen einer Armverletzung ausscheiden mußte.

#### Die Mehrtämpfe der Turner

Im Rahmen der Kampffpiele wurden die Mehrkämpfe abgewickelt. Bei den Männern inereffierte bor allem ein bollig neuartiger Reunfampf, der zum ersten Male überhaupt burchgeführt wurde. Er bestand aus drei Geräte-Pflicht-übungen, drei volkstümlichen und drei Schwimmübungen, und nach den guten Ergebnissen, die hier ubungen, und nach den guten Ergedutsen, de het erzielt wurden, kann damit gerechnet werden, daß bieser Wettbewerb innerhalb der DT auch für die Jufunst beibe halten wird. Den Sieg errang hier W. Haag er, Ettlingen, mit der ausgezeichneten Wertungsziffer von 170, während im Hünffampf Große (Zwickau) den ersten Blateinnahm. Der Neuntampf der Turnerinnen ergab den Sieg der Turnsessigerin Paula Pöhleren (Komburg) wit der ganz herparragenden en (Hamburg) mit ber ganz hervorragenden Ziffer 140, und den Bierkampf der Turnerinnen holte sich Frl. Eberhardt (TV Gislingen).

#### Beiwiß (Ulm) Meister im Degenfechten

Im Tiergartenfaal ju Nürnberg fiel am Spätnachmittag bes Mittwoch die Entscheidung im Degen-Ginzelfechten. Den Meiftertitel holte sich Ge i wi z (IB Ulm), der zweifellos der beste Fechter war. Er erlitt nur eine einzige Niederlage, und zwar gegen seinen Landsmann, Oblt. Dinkelader. Den zweiten Platz sicherte sich der Titelverteidiger Rosenbauer, Franksurt, der gegen Oblt. Dinkelader versor und dann auch unerwartet mit 2:3 gegen Sptm. Hoelter ben fürzeren

# Die lette Entscheidung im Schwimmen

Enticheibungen im Schwimmen jum Austrag ge bracht. Längere Beit nahm das Turmspringen der Herren in Anspruch. Der frühere Turmspringen der Stork, Franksurt, der sabelhafte Haltung und große Sicherheit zeigte, ging als verdienter Meifter aus biefem Wettbewerb vor Riebichläger her-Der Deutschöhme Leikert wurde guter er. Im 100-Weter-Damen-Rückenschwimmen kam Sifela Ahrenbs, Kire Charlotten-burg, zu einer weiten Meisterschaft vor der Düffelborferin Anni Stolte und Christel Rupke,

Die Nigen maren überhaubt ber befte Berein, benn fie gewannen nicht weniger als 27 Plaketten.

Die Meisterschaft im 1500-Meter-Kraulichwimmen wurde in zwei Läufen ausgetragen. Im erften Rennen gab es nur mößige Zeiten. Als gebracht. TB. Gut-Seil Sieger ging Kahrau (Stern Leipzig) in 22:36,6 bon Beginn an überlegen wor bem früheren Kurzstreckenmeister Ahrenbt, Läufen gegen Winchen 1860.

Am Donnerstag nachmittag wurden die letten Boseidon Berlin, und dem Bremer Florich ber-Entscheibung Lauf, den der junge Stettiner Nüßte gewann. Er erreichte trot des talten Wassers die gute Zeit von 21:28,2. Deiters belegte den sweiten Plat vor dem Frankfurter Vitthauer.

Einen würdigen Abichluß brachte bie Lagen staffel der Herren, in der die Reichshauptshadt durch Voseibon Berlin noch zu einer Mei-sterschaft kam. Mit Karliczek, Witten-berg und Brinnemann siegten die Berliner in 5:21,9 bor ben im toten Rennen einkommenben beiben Magbeburger Vereinen SC. 96 unb

#### Gnt-Seil Arbergen Schlagballmeister

In der Hauptkampsbahn wurde am Donnerstag nachmittag die Deutsche Schlagballkampsspiel-meisterschaft als erste Entscheibung zum Austrag gebracht. B. Gut-Heil Arbergen war von Beginn an überlegen und siegte mit 60:28

#### Diga Jenich · Jordan

beste Aunstspringerin

Das Turmipringen ber herren und bas Runftfpringen ber Damen füllten jum größten Teil bas Programm ber Schwimmer aus. 3m Damen-Runftspringen feste fich bie Titelberteibigerin Dlga Benich - Borban (Berlin) bereits in allen Pflicht-Sprüngen an bie Spipe bes achtföpfigen Felbes. In ber Rur erweiterte bie Europameisterin ihren Borfprung. Die Turnermeifterin Grl. Rapp (Frantfurt) gefiel bier weit

# Ghlefien

Bei ber 2000 - Rilometer - Fahrt burch Deutschland war unfere 30 Mann ftarte ichlefische Bertretung aus ben Reihen bes NSAR., bes DDAC. und ber MSA. recht erfolgreich. 17 Goldmedaillen, eine filberne und eine bronzene Mebaille murben errungen, und bas Rommando ber Breslauer Schutpolizei holte fich auf BMB ben Mannichaftspreis für Rraftfahrer.

Folgende fchlefische Fahrer wurden ausge-

zeichnet:

Bagen über 1500 bis 2000 ccm: Brubes, Breslau, mit Gold-Medaille. Wagen bis 1500 ccm: Frhr. von Richthofen, Dürrientsch, mit Gold-Medaille. Wagen bis 1500 ccm: Frhr. von Richthofen, Dürrientsch, mit Gold-Medaille. Bagen bis 1000 ccm: Dr. Bersin, Breslau, mit Gold-Medaille. D. Binkler, Breslau, siltsch (Auto-Union DAW) mit Gold-Medaille. Voorräber über 500 ccm: H. Breslau (Bündapp) mit Gold-Medaille. A. Mista, Breslau (BMW) mit Gold-Medaille. A. Mista, Breslau (BMW) mit Gold-Medaille. H. Mista, Breslau (BMW) mit Gold-Medaille. H. Kohr, Breslau (BMW) mit Gold-Medaille. H. Schwarzellau (BMW) mit Gold-Medaille. H. Schwarzellau (BMW) mit Gold-Medaille. Motorräber bis 500 ccm: Friz Anappe, Brieg (Zündapp) mit Gold-Medaille. E. Lesates ichet, Görliß (Standard MUG) mit Gold-Medaille. D. H. Gold-Medaille. E. Lesates ichet, Görliß (Standard MUG) mit Gold-Medaille. D. H. Gold-Medaille. G. Barths, Breslau (Standard) mit Silber-Medaille. Bieforz, Katidor (BMW) mit Bronze-Medaille. Motorräber bis 350 ccm: M. Giefe, Breslau (Biktoria) mit Gold-Medaille. Watarröber bis 350 ccm: Aröbs. Gieje, Breslau (Bittoria) mit Golb-Medaille. Motorräber bis 250 ccm: Kröhl, Kohenau (NSU-D) mit Golb-Medaille. Zädel, Kohenau (NSU-D) mit Golb-Medaille.

#### Schwere Bestrasungen

Ginige ber bekannteften meft beutichen Rugballipieler find ichwer gemaß. regelt worben. Begen grober Berlegung ber Amateurbeftimmungen murden ber Spieler Beinumateurvestimmungen wurden der Spieler Heller im der Epieler Heller im der Epieler Graffs mann (Hamborn 07) auf drei Jahre kalt gestellt. Fortuna Düsseldorf muß wegen Spieler- ziehung und unerkaubter Arbeitsbeschaffung für den Spieler Nachtigall 1000 Mark Gelb- mittelt. Hochintersland der Epieler seight der und Eports seight der und kenreich ist der Auflag Mittschaftlichteit und Kraftahrzeugs. Erhältlich ift "Motor und Sports seight der Bogel- Berlag, Pößned.

#### Bezahlte Fußball=,,Amateure"

Der Tichechoflowatische Fußball-Berband hat einen neuen Weg zur "Lösung" der Amateurfrage beschritten. 35 Amateur-Bereinen ift die Erlaubnis erteilt worben, ihre Spieler gu begahlen. Unter biefen Bereinen befinden fich auch 17 des Deutschen Fußball-Berbandes in ber Dichechoflomafei, darunter Karlsbaber FR., DHC. Brag und ber Deutsche SW. Saaz.

#### Bieder Beltreford in Gtodholm

Am ameiten Tage bes internationalen Sportfeftes in Stodholm gab es abermals einen nenen Beltreford. Der Ameritaner Ben Caftman berbefferte bie Belthöchftleiftung über 500 Meter auf 1:02 und blieb bamit um glatt eine Gefunbe unter bem offiziellen Reford bes Stalieners Tabernari aus bem Sahre 1929. Auch ber Zweite biejes Bettbewerbs, ber Schwebe B. b. Bachenbeffer, Frau Jenich-Jordan murbe fie aber nicht felb ftellte mit 1:03,7 einen neuen Landesretorb auf. 3m 1000-Meter-Lauf mar biesmal ber Gegner bon Grif Rh ber Amerifaner Bonthron, ber ben Lauf in ber ausgezeichneten Beit bon 71 Goldmedaillen fielen nach 2:24,8 mit 10 Weter Borfprung vor Rh gewann.

#### Sochiculwettfampfe in Beuthen

Zum ersten Male wurden im Sommersemester an allen beutschen Sochschulen Bettfämpfe ausgetragen. Am Donnerstag, früh 8 Whr, trat bie Studentenschaft ber Hfl. im Beuthener Stadion an. Nach dem Fahnenaufzug sprach Stubentenichaftsführer Barufel. Er betonte, bag ber beutiche Student im völkischen Staat burch bie Bettfämpfe jum Ausbrud bringen will, bag Grtüchtigung und Stählung bes Körpers gleichwertig neben bem wiffenschaftlichen Studium an ber Sochichule fteben muß. Bon besonderem Intereffe mar eine Schwebenftaffel, bie von den Korporationen ausgetragen wurde. Während bie W. Chr. St. B. "Unitas" anfangs mit mehreren Meter in Führung lag, siegte bie DBB. "Ditmart" im AB. überlogen mit vier Meter Borfprung. Den Abschluß bilbete ein Sand. ballipiel zwifchen ben Mannschaften bes 3. unb 1. Semesters, bei bem bas 3. Semester 7:4 fiegte.

Ergebnisse. Dreikamps Studenten 1. Galusit 63 Kunkte; 2. Bartelt 62 Kunkte. Dreikamps Studentinnen: 1. Frl. Schmidt, Charl.,
47 Kunkte; 2. Frl. Dreder 46 Kunkte. Ginzelkämpse Studenten: 100 Meter Bartelt 11,2
Sek., 200 Meter Bartelt 24 Sek., 400 Meter
Gawlik 57,6 Sek., 1500 Meter Kriesten
4,34 Min., Beitsprung Michalek 6,09 Meter,
hodsprung Tocha 1,60 Meter, Rugelstoßen
Ragel 9,53 Meter.

#### Rreismeifterschaften im Fauftball

nit Gold-Medaille. Facel, iit Gold-Medaille. Reger Spielberieb herrichte in ben letten Tagen in Groß Schierakowiß, wo die Areismeisterschaften im Faustball durchgeführt wurden. Groß Schierakowiß bestiegte Neichsbahn Gleiwiß 39:36, währende se dem Kolizeischen Fortverein Gleiwiß gelang, Schierakowig mit die dem Fortverein Gleiwiß gelang, Schierakowig mit die dem Foreiten. Schließlich wurde Reichsbahn Gleiwiß noch von der Gleiwißer Polizei mit 33:41 bezwungen.

Mehr Exfoig durch Berbungt Binke zur Absahbelebung. Bon Dipl.-Handelslehrer Heinz Leso. Berlag Wilh. Stollfuß, Bonn. Preis AM. 1.25. Für große Unternehmer gidt es bereits eine Anzohl umfangreicher Biicher über das Berbewesen, aber es ist in diesen die Berdung für den Mittelstan beaum berücksichtigt. Gerade aber der Keine Geschäftsmann Hat neuzeitliche Werdung ditter nötig, wenn er sich gegenüber seiner Konkurrenz halten will. Bei Bestolgung der Katschläge wird man dald feststellen können, daß dieses Bücklein ein zuverlässiger Werbeschefer für den Keinen Gewerdetreibenden und Handwerker ist.

Hackethal Draht 78 | 765/6 | Preußengrube | 99 | 1263/4 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 12

# Aus aller Welt

#### Allzu energisches Inkasso

Düsselbors. Der junge X. ist ein sehr energischer Herr. Alls er im März in einem Rostaurant zufällig einen gleichaltrigen Bekannten traf, der ihm noch drei Mark schulen, nötigte er ihn nach kurzem Wortstreit an einem verschwiegenen mit vorgehaltenem Revolver, mit ihm auf die Straße zu kommen, und verprügelte ben unseligen Schuldner bort nach Strich und Faben. Als der Mißhandelte bei einem Polizei-beamten Hilfe suchte, erklärte der rabiate Eläubeamten Hilfe suchte, erklärte ber rabiate Gläubiger kaltblütig, der von ihm Berwamste halte sich seit längerer Zeit verborgen, um sich der Verbüßung einer längeren Gefängnisstrafe du entziehen. Der Polizeibeamte hielt es für geboten, beibe mit dur Wache du nehmen. Man stellte hier balb fest, daß die Angaben des rabiaten Gläubigers unwahr waren; sein Gegner war noch nie verurteilt worden. Die Sache hatte ein ditteres Nachspiel für den wilben Mann: wegen Wishandlung, falscher Anschlichung und intellestueller Freiheitsberandung wurde er fürzelich du acht Monaten Gefängnis bernuteilt.

Auch diese berbe Lektion verfehlte ihren beffernben Ginfluß. Diesmal erftattete ber wilbe Gläubiger gegen feinen Schulbner Strafanzeige wegen Meineibs in ber borbergegangenen Gerichtsverhandlung. Auch diese Beschulbigung ftellte sich als böllig unwahr heraus. Den Beteuerungen des Angeklagten, er habe gutgläubig die Anschulbigung erhoben, versagte bas Gericht ben Glauben; weitere zwei Monate Gefängnis wurden bem allan energischen Gläubiger aufgebrummt.

#### Schnellzug muß wegen eines Kusses halten

Melbourne. Auf bem Sauptbahnhof bon De 1bourne ftanb ber Schnellzug nach Benbigo jur Abfahrt bereit. Schon batte ber Stationsvorsteher das Abfahrtszeichen gegeben, da erschien in höchster Aufregung eine Frau auf bem Bahnfteig, bie in Beinframpfe ausbrach, als fie ben Schnellzug gerabe noch bavonfahren fah. Das gesamte Bahnhofspersonal bemühte fich um bie faffungelose Frau, die nur immer wieder schluchzte: "Bringen Sie ihn aum Halten! Schnell!" Eine Erflärung für ihr fonderbares Ansinnen konnte fie nicht geben, bagu war fie viel zu aufgeregt. Aber einer ber Beamten fturgte sofort an ben Fernsprecher, um ber nächsten Station ben Auftrag zu geben, ben Schnellzug aufzuhalten. Inzwischen wurde eine Lokomotive fertiggemacht, die wenige Minuten später mit dem Bahnhofsvorsteher und der vor Aufregung sprachlosen Frau abfuhr.

Am nächsten Bahnhof holten sie ben inzwischen angehaltenen Schnellzug ein. Sosort wurde die Frau auf den Bahn steig geführt, wo sie — noch immer haltlos schluchzend — aufmerksam die erstaunt aus den Abteilfenstern sedenden Bassa-giere musterte. Plöplich brach sie in ein Freudenichrei aus, an einem ber Genfter hatte fie ihren Gatten erkannt. Die Beamten, bie noch immer nicht ben Sinn bieses Zwischenfalls berftanben, führten bie Frau in has Abteil. wo fie wortlos ihrem Gatten in die Arme fiel und ihm einen endlos scheinenben Kuß gab. Dann wendete sie sich freudestrahlend zu den erstaunten Beamten und bebankte sich bei biesen für die "Gefälligkeit". Sie habe nur noch einmal ihren Gatten. der sich auf eine lange Keise begab, küssen wollen. Der Schmerz der ersten Trennung des iungverhei-rateten Ehepaares war bei der Frau zu groß ge-wesen. Nach den Bestimmungen der Eisenbahnberwaltung hat sie allerdings biesen letten Abschiedstuß teuer bezahlen müssen, ba fie bie Eisenbahnbeamten burch ihr Schweigen und ihr ten, und es gelang ihm auch unter großer aufgeregtes Verhalten gröblich irregefishtt hatte. ftrengungen, die Frau an Land zu bringen.

#### **Tintenkrieg** um einen Säugling

Rem Dort. Als Mifter 3. mit feiner jungen Gattin das Luxus-Flugzeug bestieg, um das "Land der unbegrenzten Möglichefeiten" zu burchqueren, ahnte er nicht, daß bieser Flug Ursache eines kleinen Konfliktes mit den Behörben sein würde, der an "unbegrenzten Möglichkeiten" nichts zu wünschen übrig lassen sollte. Etwas unterrichteter hätte zumindelt seine Battin fein muffen, benn fie mar bie eigentliche Urheberin bes Geschehens. Die junge Dame befand sich nämlich in der glücklichen Erwartung eines Erben. Das Ereignis traf etwas verfrüht ein — gerade als man über den schönen Usern des Ohio schwebte, der die natürliche Grenze zwischen den Staaten Ohio und Venstbania bildet. Der neue Burger ber Belt begrüßte bie Soben mit dem üblichen burchbringenben Schrei, ber jeboch im Surren ber Motoren unterging. Dbjeboch im Surren der Motoren unterging. Db-wohl alles durchaus glatt verlief, entschlossen sich die glücklichen Eltern, ihren Flug in Bitts-burg zu unterbrechen. Als es einige Zeit später galt, bei dem zuftändigen Standesamt die nötigen Formalitäten zu erledigen, die nun einmal die Geburt eines Kindes mit sich bringt, mußte das ahnungslose Ebepaar die Erfahrung machen, daß es gar nicht so einfach sei. Nach dem ameri-kanischen Geset wird jedes neugeborene Kind Bürger jenes Staates, in dem es geboren wurde. Bürger jenes Staates, in bem es geboren wurde. Der jüngste Sproß ber Familie I. war nun in ben Lüften über bem Flusse Ohio geboren, und ber Fluß Dhio ist die Frenze wischen ben Staaten Dhio und Bensplatanien. Was nun? Die Behörden streiten sich um die Zuständigsteit. Die seltsamsten Fragen mußte die junge Mutter beantworten. Wurde das Kind gestoren, bevor das Flugseug den Fluß überflog oder nach dem? Der Bater, der aus dem Staate Pen sylva nien ftammt. behauptet, es sei dingter dem Kluß gewesen, und sein Sohn müsse dem sen ter dem Flug gewesen, und sein Sohn müsse dem nach "Bensplvanier" sein. Die Mama, die auf dem Staate Ohio stammt, ist wiederum dem Meinung, daß man den Fluß bereitz überflogen hatte, als das Kind seinen ersten Schrei ausgstieß. Die Estern werden sich schon einig. Die Behörden aber entwickeln eine bewundernswerts Behörden aber entwickeln eine bewundernswerts Rampfluft und geben gegenseitig nicht nach. 3met Staaten ftreiten fich um einen Saugling. Soft fentlich bricht barüber nicht ein Burgerfrieg aus.

#### Gefärbte Haare sind steuerpflichtig

Borläufig noch nicht in Deutschland

Bafhington. Dort icheint beim Finangamt mächtig bie Gbbe du herrichen. Aber tatfächlich beftebt ein entsprechenber Entwurf. Befarbt Saare follen als überflüffiger Luxus betrachtet werben. Und jeder Frisour, ber einer Rundin die haare Saare farbt, foll verpflichtet fein, einen Aufichlag zu erheben, ber an bas Finanzamt ab. zuführen ift. Der Entwurf wird wohl taum Ges setestraft erlangen. Es soll wohl mehr ein Schredmittel fein, um bie Amerikanerinnen bon ber Sucht gu beilen, burchaus eine anberd haarfarbe ju haben, als ihr bon ber Natur bes ichieben murbe.

#### Reichswehrsoldat als Lebensretter

Ruftrin. Der in Ruftrin auf Urlaub weilend Kunker Golz von der 1. Kompagnie der 3. preus Lischen Nachrichtenabteilung aus Potsbam rettete in der Ober unterhalb der Freibabeamstalt eine Fran bom Tobe des Ertrinkens. Die Tat des Soldaten ift um so anerkennenswerter, als ichon porher ein anderer Badegast vergeblich versucht hatte, die dem Ertrinken nabe Frau zu retten, batte, die dem Eritmen nade Frau zu retten, babei aber große Mühe batte, selbst wieder ans. User zu kommen. Als der Soldat die große Gegfahr sah, in der die Frau schwebte, sprang er kurz entschlossen in voller Kleidung in die Flus ten, und es gelang ihm auch unter großen Une

Kl. poln. Noten

6% 1.G.Farb.Bds, 118% 118% 8% Hoesch Stahi 94% 91% 91% 91% 76% 118% 91% 91% 92% 92% 76% Ver. Stahiw 76% 77%

Reichsbankdiskont 4º/o Lombard . . . 5º/o

# Rarlinar Rörsa

Diskontsätze New York .21/, 0/0 Prag......50/0 Zurich .....20/0 London ....20/0 Warschau 5%

100<sup>1</sup>/<sub>4</sub> G 99<sup>5</sup>/<sub>8</sub> G 98<sup>1</sup>/<sub>8</sub> 98<sup>7</sup>/<sub>8</sub> 96<sup>1</sup>/<sub>8</sub>—9<sup>7</sup> 94<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—95<sup>1</sup>/<sub>8</sub> 93 B 91<sup>7</sup>/<sub>8</sub>—92<sup>7</sup>/<sub>8</sub>

1115/8 1111/6

G B 41,97 63,44

10,58 10,5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T |                                                                                                                                               | A TO A TO A STATE OF THE A STATE OF THE ASSESSMENT OF THE ASSESSME |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Western Company of the Company                                                                                                                                                                                                                             | heute  vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | heute   vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | heute  ver.<br>  8% Schl.L.G. Pf.I  86    865/s                                                                                               | Steuergutscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reichsschuldbuch-                                                                                          |
| Verkehrs-Aktien [heute] vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | heute   vor.   Charl. Wasser   96½   98   Chem. v. Heyden   114   946½   151   145   Compania Hisp.   217   209   Conti Gummi   135   135                                                                                                                  | Harpener Bergb.   106 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>   107 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   107 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   Hofseeh Risen   74 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   76 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   Hohenlohe   29 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>   24 <sup>7</sup> / <sub>6</sub>   Hohenlohe   40 <sup>4</sup> / <sub>6</sub>   64 <sup>4</sup> | Rhein.Stahlwerk   903%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938%   938 | Zeils-ikon   72   737/6   738/6   738/6   738/6   7473/6   738/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   7473/6   | 5% do. Liq. G.Pf. 86 90<br>8%Prov. Sachsen<br>Ldsch. GPf. 847/8<br>8% Pr. Zntr. Stdt.<br>Sch. G.P. 2021<br>8% Pr. Ldpf. Bf.                   | 1934   103 <sub>4</sub> 7   103 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   1935   103 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   103 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   103 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   1936   102 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   102 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   1937   99 <sup>3</sup> / <sub>9</sub>   99 <sup>3</sup> / <sub>9</sub>   99 <sup>3</sup> / <sub>9</sub>   97,80   97,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgab<br>6% April – C<br>fällig 1985<br>do. 1936<br>do. 1987                                              |
| AG. f. Verkehrsw   65   681/4   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118   118  | Daimler Benz   45%   47   118   45   46   47   47   48   47   48   47   48   47   48   48                                                                                                                                                                  | Huta, Breelau   49   51<br>Ilse Bergbau   1697/s   1681/s<br>do.Genußschein.   1281/s   1291/s<br>Jungh. Gebr.   401/s   421/s<br>Kali Aschersl.   121   122<br>Klöckner.   74   777/s<br>Koksw.&Chem.F.   923/s   931/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ruckforth Ferd. 79 82% 40 Rutgerswerke 39 40 8alzdetfurth Kali 1627/s 163 Sarotti 70 70 Schiess Defries 50 52½ Schles. Bergb. Z. 34½ 34½ 0. Bergw.Beuth. 87% 88% 88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unnotierte Werte Dt. Petroleum Linke Hofmann Oberbedarf Oehringen Bgb. Ufa 941/a 941/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 60/0 (70/0) do. GK.                                                                                                                         | Ausländische Anleihen   5% Mex.1899abg.   83/4 4½% Oesterr.St. Schatzanw.14 4% Ung. Goldr. 7,35 7,40 4.% do. St. R. 13 7 7,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | do. 1938<br>do. 1939<br>do. 1940<br>do. 1941<br>do. 1942<br>do. 1943<br>do. 1944                           |
| Adca.   48   461/4   1057/8   1057/8   1057/8   1057/8   1057/8   1057/8   1057/8   1057/8   1057/8   1057/8   1057/8   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4   1057/4    | do. Linoleum   57   534/a   do. Telephon   761/g   781/g   do. Ton u. Stein   677/a   681/g   do. Bisenhandel   Dynamit Nobel   DortmunderAkt.   166   167   do. Ritter   81   82   82                                                                     | KronprinzMetail 1031, 1041, 1041, 1051, 1041, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | do. u. elekt.GasB.   1331/6   1351/2   00. Portland-Z.   96   933/6   933/6   114   114   115   114   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115  | Burbach Kali   21%   22%   22%   104 / 2   106%   106%   100   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   1   | Oblig. Ausg. I 871; 871; 871; 4% Dt. Schutz- gebietsanl. 1914 9,35 93%  Hypothekenbanken  8% Berl. Hypoth. GPfdbrf. 15 881; 8834              | 4 % o do. 14 7 7.00 4 % o do. 14 7 7.00 4 % O lng. Kronen 4 % Turk. Admin. do. Bagdad 4 % do. Zoll. 1911 4 % Kasch. O. Eb. Lissab. Stadt Anl. 52 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | do. 1945<br>do. 1946<br>do. 1947<br>do. 1948<br>7% Dt. Reichsb. Vorz.                                      |
| Table   Tabl   | Eintracht Braun. 190 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 193<br>Eisenb. Verkehr. 95 <sup>9</sup> / <sub>8</sub> 98<br>Elektra 100<br>Elektr. Lieferung 96 98<br>do. Wk. Liegnitz do. do. Schlesien 101 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 103 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> | Magdeb. Mühlen Mannesmann Mansfeld. Bergb. Maximilianhütte MaschinenbUnt do. Buckau  138 663/8 685/8 783/4 783/4 152/9 453/4 686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Siegersd. Wke.   591/ <sub>6</sub>   60   92 / <sub>1</sub>   510   60   92 / <sub>1</sub>   510   60   92 / <sub>1</sub>   510   60   92 / <sub>1</sub>   60   92 / <sub>1</sub>   61   61   73   74   187 / <sub>1</sub>   78   73   73   74   75   75   75   75   75   75   75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Renten Staats-, Kommunal- u. Provinzial-Anleihen Dt.Ablösungsani m.Auslossch. 6% Reichsschatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4½% Berl. Hyp.<br>Liqu. GPf. 8 90 91½<br>7% Dt.Cbd.GPf. 2 89 89<br>7% G.Obi.2 82¼ 82¾<br>8% Hann. Bderd.                                      | 20 Francs-St. 16,16 16,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lettländische<br>Litauische                                                                                |
| Accum. Fabr.   178½   175½   25½   25½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   26½   2 | do. Licht u. Kraft   118                                                                                                                                                                                                                                   | Merkurwolle   863/4   853/4   853/4   853/4   853/4   853/4   8701/2   861/4   8701/2   863/4   8701/2   863/4   8701/2   863/4   8701/2   863/4   8701/2   863/4   8701/2   863/4   8701/2   863/4   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8701/2   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | do. GasLeipzig 124 125 Trachenb.Zucker Tuchf. Aachen 93 93 Tucher 94 954 <sub>6</sub> Union F. chem. 89 <sup>1</sup> / <sub>9</sub> 92 <sup>1</sup> / <sub>9</sub> Ver. Altenb. u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anw. 1935<br>5½% Dt.Int.Anl.<br>6% Dt.Reichsani.<br>1927<br>7% do. 1929<br>6% Pr. Schatz. 33 102,3 102,3<br>Dt. Kom.Abl.Anl. 96 963/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bd.GPf.v.1927 873/4 884/4 89/6 Pr. Ldsrntibk. G. Rntbrf. J/II 981/4 98 /4 41/3 % do. Liqu- Rentenbriefe 89/0 Sehl. doderd. GPf. 3, 5 871/6 87 | Amer.1000-5 Doll. 2,465 2,485 do. 2 u. 1 Doll. 2,465 2,485 dr. 2 d | Norwegische Oesterr, große do. 100 Schill. u. darunter Schwedische Schweizer gr. do.100 Francs u. darunter |
| Bayr. Etek r v do. Motoren 1304/2 1844/2 1809/2 1078/4 67 1078/4 1118/4 2514/2 116/4 1154/2 116/4 1154/2 116/4 1154/2 116/4 1154/2 116/4 1154/2 116/4 1154/2 116/4 1154/2 116/4 1154/2 116/4 1154/2 116/4 1154/2 116/4 1154/2 116/4 1154/2 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 116/4 | Fraust. Zucker 111½ 115½ 115½ 139½ Gelsenkirchen 60½ 62½ 77 79% Gesfürel 108% 71½ 79½ 79½ 601dschmidt Th. 78% 79½ 79½ 601ftz. Waggon 19½ 19¾ 19¾                                                                                                           | Neckarwerke   973/s   971/s   192   192   192   192   192   192   192   193/s   193/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Strals. Spielk. 11236 114 Ver. Berl. Mört. 41½ 45½ do. Disch. Nickel 100 do. Glanzstoff do. Schimisch.Z. 107½ 112 do. Stahlwerke 41 Victoriawerke 64 67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | do. m. Ausl. Sch. I<br>7 ½ Berl. Stadt-<br>Anl. 1926<br>do. 1928<br>5 % Bresl. Stadt-<br>Anl. v. 28 I.<br>8 ½ 85 ½<br>79 8 14 8 14 8 14 8 14 8 14 8 14 8 14 8 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4½°% do. Li.G.Pf.<br>8% Schl. Bodord.<br>Goldk. Oblig.<br>13, 15, 17, 20.<br>82½<br>Industrie-Obligationen<br>6% L.G.Farb.Bds. 118% 118%      | Bulgarische         56,46         56,68           Dänische         56,46         56,68           Danziger         81,54         81,86           Estnische         5,53         5,57           Französische         16,43         16,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tschechosiow. 5000 Kronen a.1000Kron. Tschechow. 500 Kr. u.dar. Ungarische                                 |
| do.Karlsrub.Ind. 123 1283/4 1451/8 1280 1280 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 1451/8 | Gruschwitz T.   91½   92<br>Hackethal Draht   76   765/8<br>Hageda   75½   75½                                                                                                                                                                             | Polyphon   15t/s   155/s   99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vogel Tei. Drahi 82 '/2 848/4  Wanderer 1181/2 1213/4  Westd. Kaufhof 211/8 217/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7% do. Stadt. 26<br>8%Niederschies.<br>Prov. Anl. 26 873/4 88<br>do. 1928 871/4 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8% Hoesch Stah 94% 91% 8% Krupp Obl. 92% 924 7% Mitteld St.W. 92% 93%                                                                         | Italien. große 21,46 21,54 do. 100 Lire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ostnote<br>Kl. poln. Noten                                                                                 |

Westeregeln Wunderlich & C. 32

# Blutiogna Olüfrenfre in Uninsemonel

Schwere Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Aufständischen

(Telegraphische Melbung)

Wien, 26. Juli. Offiziell wird mitgeteilt, daß die Kämpfe in Steiermark zum großen Teil noch andauern, zum Teil bereits erledigt seien. Nach diesen Mitteilungen sind um Donawitz und Bad Aussee Kämpfe im Gange. Die Selztalbahn sei bereits gesäubert. Ebenso sei Leoben von Regierungstruppen besetzt. Die Zahl der Toten der Exekutive in Steiermark wird mit 15 angegeben.

Dagegen erfährt man von privater Seite, daß von einem Abschluß der Kämpfe nicht gesprochen werden könne. In Leoben hätten die Regierungstruppen vorläufig keine Erfolge erzielen können. Es sei mit den Aufständischen ein Waffenstillstand bis 4 Uhr früh vereinbart und an die Aufrührer der Appell gerichtet worden, ihre Waffen um diese Zeit abzuliefern. In Gröbning und Schladming sollen die Kämpfe wieder aufgeflammt sein. Die Taktik der Aufrührer ist offenbar die, daß sie sich nicht an einzelne Punkte klammern, sondern die Stellungen beim Angriff durch die Exekutive sehr schnell räumen, um sich an anderen Orten festzusetzen. Dabei kommt ihnen das unübersichtliche gebirgige Gelände der Steiermark zu Hilfe. Nach den privaten Meldungen soll die Zahl der Toten allein auf seiten des Heimatscutzes bisher 28 betragen.

Wir erfahren bagu noch folgende Einzelheiten: Aus ben Bunbeslänbern laufen nähere Nachrichten über bie Aufftanbsbewegung Nach amtlichen Mitteilungen ift es Steiermart zu größeren Anfstandshandlungen gefommen. Die Stadt Jubenburg mar gen gekommen. Die Stadt Judenburg war die ganze Nacht über in der Hand der Aufftändischen, die die Söhen der Stadt besetst batten, sich aber schließlich angesichts der veränderten Lage ergaben. Ebenso waren die Gemeinden Ilz und Kindberg, eine größere Industriestadt im Mürztal, die ganze Racht in den Händen der Aufständischen, und erst in den Morgenstunden konnten diese Orte von den eindringenden Truppen gesändert werden.
Bei den Cömpsen um Deutsche Land ä-

Bei ben Rampfen um Deutich = Lanba. berg und Stainz am Donnerstag sind sech 3 Berfonen getotet worben. Die Rampfe um Ling, Gröbming und einigen anderen Orten in Steiermark find noch im Gange. Die Trup-pen gehen, wie mitgeteilt wirb, auf ber gangen Linie bor, um bie Cauberung ber Aufftanbaherbe

In Gröbning, Donawig, Bad Aussee, Leoben find noch Kämpfe im Gange. Bei ben Kämpfen um Altenberg sollen auf beiden Seiten erhebliche Opfer gu berzeichnen fein. Ang Rieberöfterreich find Truppen nach Steier. mart in die Rampizone entfandt worben. St. Beter bei Grag berfuchten bie Aufftanbiichen das Konzentrationslager, in dem fich Nationalsozialisten besanden, zu stürmen, dierbei kam es zu Kämpsen mit den Seimwehren, wobei brei Nationalsozialisten getötet und 26 verhaftet murben.

Bunbesführung bes öfterreichischen Seimat - Grag erheblich anders: In ber Racht fei ichnhes melbet:

Die Gauberungsattion in Steier- Anfftanbifden. bom Ennstal nach Dberöfterreich, mußte bon ben bie Gifenbahnlinie unterbrochen. Aufftanbifden geraumt werben. In In- Militarguge feien beschoffen worben. Es fei jest benburg wurden mehrere hundert Gewehre nahezu bas gefamte Bunbesheer aus erbeutet und bom Beimatschut wurden biele Bien abgezogen und in die Aufstands. Gefangene gemacht.

Ginige Störungen im Gifenbahnberfehr in Dit-Steiermart murben bereits behoben. gang Oberöfterreich herricht vollftanbige Rube. Es wurden über 6000 Mann Beimatichut aufgeboten, wobon große Rontingente nach Steiermart birigiert wurden . In Tirol bag hat ber Seimatschutz mehrere nationalsozialistiiche Führer festgenommen. In Rarnten hat ber Beimatichut Anfammlungen

Bon pribater Seite laufen über bie Rampfe in Steiermart noch immer bie berichiebenartigften Melbungen ein. Bahrend es auf ber einen Seite heißt, bag bie Rampfe in Steiermart im großen und gangen abgeschloffen feien, und fich allerbings ein nenes Biberftanbszentrum in Beit an ber Glan in Rarnten ge-

Bien, 26. Juli. Die B reffeftelle ber bilbet hat, lautet ein verläglicher Bericht aus Leoben jum Teil noch im Befige ber Es seien heftige mart hat große Fortichritte gemacht. Strafentampfe im Gange. 3mifchen Der Phhun-Bag, ber wichtige Uebergang Bleiburg und Bodlan in Rarnten fei gebiete geworfen.

> In Bien fieht man hauptfächlich Seim wehrlente. Die Landesführung ber Beimwehr nimmt gahlreiche neue Leute auf. Un ber fübflamifchen Grenze find 85 Flüchtlinge aus Defterreich eingetroffen, bie erflären,

zeitweise alle enticheibenben Buntte Steiermarts in bie Sanbe ber Rebellen gefallen feien. Jest habe bie Staatsgewalt icon ftarter burchgegriffen. Bei Schlabming, Steier. mark, foll Artillerie eingeset worben fein. Auch aus Bolfsburg in Rärnten werben Unruhen gemelbet. Die Büge ber Sübbahnftrede werben furg bor Leoben aufgehalten.

# Wer hat Dollfuß getötet?

150 Verhaftungen - Heute tritt das Ausnahmegericht zusammen

(Telegraphische Melbung)

Bien, 26. Juli. Die polizeilichen Rachforschungen nach ben Soulbigen am Sobe bes Bundestanglers Dr. Dollfuß find bisher ohne Ergebnis verlaufen, da bei ber Ermordung teine Bengen anwesend gewesen seien. Der einzige Unwesenbe, ber Rangleidiener bes Bundestanglers, Sebwicet, ber Dollfuß geraten hatte, bas Zimmer zu verlaffen, erklärte, fich nicht an den Mann er. innern zu können, ber ben Tobesichuß gegen ben Rangler abgegeben habe. Die verhafteten Teilnehmer des Aufstandes verweigerten bei ber Bernehmung alle Angaben sowohl über die Borbereitung wie über bie Durchführung des Butiches, ebenjo wie über den Mann, ber Dollfuß ben toblichen Schuf beigebracht hat.

Die polizeiliche Untersuchung gegen die am Mittwoch im Bundeskanzleramt verhafteten 150 des Bundeskanzlers vorgenommen haben. Aufständischen iollte gestern abend abgeschilchen werden. Die polizeilichen Erhebungen richten sich zunächst ausschließlich auf die Feststellung, welche Personen unter den Verhafteten als Rädelssührer angesehen werden

## vib Bnilnid dub Rnightgevifidnulnu

(Telegraphifche Melbuna)

Berlin, 26. Juli. Reichspräsident von Sin-Bundeskanzler Dollfuß nachstehendes Bei benburg bat an den österreichischen Bundes- leidstelegramm gerichtet: präsidenten Mitla 3 ansäßlich des Attentats auf

"Tief erschüttert durch die Nachricht, daß Herr Bundeskanzler einem verabscheuungswürdigen Anschlag zum Opfer gefallen ist, spreche ich Eurer Exzellenz meine herzlichste Anteil-

Reichspräsident von Hindenburg."

#### Das Beileid des Vapstes

(Telegraphifche Melbung.)

Rom. 26. Juli. Papft Bius XI. hat an ben öfterreichischen Bundespräfibenten Mitlas ein Beileibstelegramm gefandt, in welchem er fagt, bag er ben bitteren Schmerz Desterreichs und der ganzen Aulturwelt aus tieffter Geele teile. Ferner bezeichnet ber Bapft Dollfuß als einen treuen Sohn ber tatholischen Rirche und hervorragenben Staatsmann.

Rardinal Staatssekretar Pacelli hat an Schuschnigg sowie an bie Bitme Dollfuß' Beileibstelegramme gefanbt.

#### Beileid des Rönigs bon England

Der König bon England sandte am Donnerstag folgendes Beileidstelegramm an den Bräsidenten der Desterreichischen Republik:

reichischen Ration in biefem tragifchen beisusiehen. auszusprechen."

#### Der Innsbruder Attentäter berhaftet

(Telegraphifche Melbung.)

Innsbrud, 26. Juli. Bu bem Unschlag auf den Polizeistadthauptmann Sittel in Innsbrud wird noch bekannt, daß ber Sater nach dem Anschlag flüchtete, ibater aber von einem Genbarmeriebeamten perhaftet werben tonnte. Es handelt fich um ben 26jährigen Sandelsangestellten Friedrich Burnig aus Innsbrud. Zwei Mitbeteiligte wurden ebenfalls feftgenommen. Auch fie find Defterreicher. Die Täter werben fich por bem Standgericht in Rube und ben Frieden finden moge, ber ihm bis-Innsbrud zu verantworten haben, bas be- ber nicht beschieden gewesen ist. Es gibt aber auch feinen Deutschen, der es für eine Aufgabe ber reits in ben nächsten Tagen aufammentreten beutichen

Im Laufe bes heutigen Tages murben in Innsbrud und in Sall zahlreiche Rationalsozialisten Gewahriam genommen.

#### Dr. Rintelens Schwiegersohn verhaftet

(Telegraphifche Melbung)

Bien, 26. Juli. Der Schwiegersohn Dr. Rintelens, Dr. Erich Rajakovicz, Rechtsanwalt in Grag, ift berhaftet worden.

#### Aufbahrung des Bundestanzlers im Rathaus

Der König von England sandte am Donnerstag folgendes Beileidstelegramm an den Präsidenten der Desterreichischen Republik:

"Mit Schrecken habe ich von dem feigen Bergnügungstage sind sämtliche Bergnügungsveranstaltungen untersagte Dr. Dollfuß gehört, und ich beeile mich, Ihnen, Her Bräsident, mein tiefstes Witgesicht worden. Im Beerdigungsveranstaltungen untersagte des Bundestanzlers unter großen. Her Beiche des Bundestanzlers unter großen Feierlichkeiten in das Kathaus übergesicht, wo der Bevölkerung Gelegendeit geboten wird, an der aufgebahrten Leiche vor-

#### Rölful üm dan 25. Jüli

Bohl liegt der Grund der Bolfserhebung in Desterreich flar zutage: Die Erbitterung weiter Bolkstreife über eine Regierung, die ihr Bolk nicht mehr versteht und es mit den Methoden rücksichtsloser Gewalt zur Verzweiflung getrieben hat. Aber die unmittelbaren Ursachen laffen fich noch nicht erkennen. Das Borgeben ber in sich durchaus nicht geschloffenen, uneinigen Aufständischen ist so widerspruchsvoll und erscheint jo unüberlegt, daß der Gedanke, der Aufftand fei von ihnen planmäßig und von langer Hand vorbereitet worden, abwegig ist. Wer aber hat denn den Funken in das übervolle Pulverfaß geschüttet? Die "Deutsche Zeitung" weist heute auf eine Reihe beachtlicher Borgange in der letten Beit hin und schreibt: "Immer scheint fich bas Schwergewicht der ganzen Tragödie in Richtung auf drei Personen hin zu schieben: Feh, Rintelen und Starhemberg. Jeh und Dollfuß waren im Minifterrat hart aneinander geraten. Sie hatten sich gegenseitig mit Berhaftung gebroht in dem Angenblid, in dem bas Bundes-kanzleramt von Leuten besetht wurde, aus beren Reihen bann die toblichen Schüffe auf ben Bundesfanzler fielen. Starhemberg war in Italien, angeblich zur Vorbereitung ber Reise des Bundeskanzlers zu Mussolini. Mewisse italienische Nachrichten über Berhaftungen usw. laffen indes darauf ichließen, daß auch ber Aufenthalt Starhembergs in Italien so klaren Bielen faum gedient haben fann. Schlug Geh etwa los, weil Starhemberg in Italien war? Feh war bor einigen Wochen in Bubapeft. Er hatte bei ber ungarischen Regierung angefragt, wie sie sich im Falle eines Umfturges in Defterreich gegenüber einer Bundeskanzlerschaft Jeh verhalten wurde. Es tut nichts zur Sache, daß gen bamals in Budapest abblitte und baß die ungarische Regierung ihn auf ihre unbedingte Lohalität gegenüber der Regierung Dollfuß aufmerksam machte.

Warum kam zwei Tage vor Beginn ber Aktion in Bien der Gesandte Rintelen aus Rom nach Desterreich? Angeblich jum Antritt seines Urlaubs. Wolte Kintelen Jeh entgegentreten, um seinen bekannten, für ben Serbst angemeldeten Unspruch auf das Bundeskanzleramt durchzuseten? Lauter Fragezeichen! Genug, Rintelen ift noch am Abend des ereignisreichen Tages berhaf. tet worden. Er hat einen Selbstmordversuch begangen. Es kommt hinzu, baß bem Bernehmen nach ber Schube im Bunbestangleramt ein Offigier des Bunbesheeres gewesen sein foll und daß die Aftion im Bundestanzleramt a bgebrochen wurde, als die tödlichen Schüffe auf

Dollfuß gefallen waren!"

Wir wollen uns biefe Bermutungen und Unbeutungen ber "Deutschen Zeitung" nicht vorbe-haltlos zu eigen machen. Wir gitieren fie nur, um zu zeigen, daß die gestrige Tragödie voller Rätsel ist, die ein rein innerösterreichisches Gesicht hat. Diese Feststellung ist umso notwenbiger, als ein großer Teil ber Auslandspreffe fich erdreiftet, Deutschland birett ober indirett die Berantwortung jugufchieben. find maggebende Parifer und Londoner Blätter wie "Betit Barifien" und bie "Times" ehrlich genug, eine folche Berbachtigung nicht mitzumachen und fogar als unfair zurückzuweisen, aber die große Meute der Heter und Läfterer, der jebe Belegenheit willtommen ift, um Deutschland zu schikanieren, hat nun wieder ihr gefundenes Freffen. Wir find es gewohnt und bedauern nur, daß sich auch italienische Blätter an diefen Schmähungen und Beschulbigungen beteiligen. Die Ehre bes beutichen Boltes und seiner Regierung fteht zu hoch. als daß fie burch folche Anwürfe getroffen werben könnte. Der Reichspräsident, ber Buhrer und ber guftandige Außenminister haben der österreichischen Regierung ihr Beleid ausgesprochen, und es gibt keinen Volksgenoffen, der den jäh dahingerafften Bundestanzler und den übrigen Opfern des Aufstandes seine Unteilnahme vorenthalten würde und ber keinen anderen Bunfch hätte als ben, bag das schwergeprüfte Brudervolf nun endlich die deutschen Regierung oder des deutschen Bolfes halten könnte, sich in die Berhältnisse Oesterreichs einzumischen. Die Abberufung des deutschen Gesandten von Riet, der sich der letten Bitte des sterbenden Bundeskanzlers umd dem eigenen Bunsch, Blutvergießen zu verbitten, entsprechend zu einer politisch nicht tragdaren Bereinbarung entschlossen hatte und die Absperrung der deutschen Fürenzeichsche per gen für Aufständische und beutschliche Nöckelinge nach Deutschland werden vom ganzen deutschen Bolfe gebilligt. Das allein sollte dem Auslande genigen sich von der Regierung oder des allein follte bem Auslande genügen, fich bon ber Nicht beteiligung bes Reiches an Butich-aktionen überzeugen zu laffen.

Dr. E. Rauschenplat.

#### Ruhe in Wien?

(Telegraphifche Melbung.)

Bien, 26. Juli. In Bien herrscht seit Berhängung bes Stanbrechts anschenend Ruhe. Die Straßenbahnen und die Stabtbahn stellen ihre Betriebe bis auf weiteres um 22 Uhr ein. Die Kinos, Barietes um, bürfen bis 21 Uhr pielen, für Theater wird bie volle Spielzeit gelasten. Sämtliche Sanstore missen um 20 Uhr geschlossen sein.

Die Zahl ber Tobesopfer in Bien wird von amtlicher Seite nur mit zwei angegeben, bie bei ber Erstürmung der Rawag sielen. Ueber bie Zahl der Opfer in den Bundesländern liegen noch seine umfassenden Mitteilungen vor. Das Rawag-Hauft aber Aund, ber Kampf, ber Augenblick zu übermitteln. Ich bitte, auch Frau Dollfuß in der Königin und meinem Ramen unser aufrichtigstes Beileid auszusprechen."

Die am Sonnabend beginnenden Salzum das Gebäude todte, sehr stark gelitten.
In den einzelnen Stockwerken sieht man an werden, sondern mit einer großen Tranerzüren, Büromöbeln und Bänden die Spuren zund zweich, sehleich seginnen.
Dollfuß Auflreicher Geschokeinschläge. Auch Fensterscheiben und Rahmen sind völlig zerschossen.



# Handel - Gewerbe - Industrie



# Möglichkeiten und Grenzen der Eiweißverwendung

Das Eiweiß gehört zu den Stoffen, deren hinaus, also unwirtschaftlich verchemische Zusammensetzung und Eigenschaften mit am wenigsten bekannt sind. Bei einer stärkeren Heranziehung der deutschen Rohstoffe wird man sich noch mehr als bisher mit den Verwen dungsmöglichkeiten mit den Verwen dungsmöglichkeiten ten der Knappheit schaffen. Schätzungsweise

Timeiß beschäftigen missen Eiweiß ist kann men dedurch die Hälfte des Eischmehls die Basis der Schweinemast bei einem sowieso nur 50prozentigen Ersatz des Fischmehls durch Milcheiweiß in Frage gestellt wäre.

Die Gren ze der Verlagerung der Produktion landwirtschaftlicher Grundstoffe kann
ten der Knappheit schaffen. Schätzungsweise von Eiweiß beschäftigen müssen. Eiweiß ist notwendig für die menschliche und tierische Ernährung und als Ersatzstoff für Waren, die aus Ländern bezogen werden, mit denen Deutschlands Handelsbilanz passiv ist.

Die Deckung des Eiweißbedarfs für menschliche Ernährung kann auch bei einer mitt-leren oder schlechten Ernte ohne allzu große Einfuhr als gesichert gelten.

Wenn auch die Futterernte schon nach den bisherigen Feststellungen unter einer Mittelernte liegt, so wird doch der Viehbestand und auch die Milchproduktion zur Deckung des Eiweißbedarfes für menschliche Ernährung ausreichen.

Die weitere Eiweißquelle, die im Brot gegeben ist, wird bei den großen Ueberbeständen aus der letzten guten Ernte zum mindesten als soweit gesichert angesehen werden können, daß nicht mit einer Eiweißknappheit oder gar mit einer Unterernährung an Eiweiß — wie manche Pessimisten glauben — zu rechnen ist.

Schwieriger ist schon die Frage der Deckung des Eiweißbedarfs für die tierische Ernährung. Die Eiweißversorgung bei der Schweinemast und zum Teil bei der Milchproduktion beruht sehr stank auf dem Import. Für die Ernährung und die Mast der Schweine ist als Eiweißbasis bisher ausschlaggebend das Fischmehl, das zum großen Teil eingeführt wird. Die Steigerung der Milchproduktion ist aufgebaut worden auf der immer stärkeren Verwendung von Eiweißfuttermitteln, z. B. Soja-schrot, Erdnußkuchen, Palmkernkuchen, usw. Diese Futtermittel sind die Rückstände bei der Margarinefabrikation. Die Oelsaaten werden ausgepreßt, d. h. das Oel wird auf mechanischem Wege entfernt, die Rückstände, Eiweiß- und Faserstoffe, dienen als Futtermittel. Wenn auch das Eiweiß hier als Nebenprodukt bei der Margarineherstellung, also bei der Fettversorgung eines großen Teils der Bevölkerung anfällt, so ist die Sicherstellung dieser Grundlage der Milchwirtschaft schon wichtig genug, um alles zu versuchen, durch Kompensationen, Verlagerung der Sojabohnenproduktion nach Südosteuropa, Ver-wendung von Sonnenblumenkernen, die im übrigen nicht sehr beliebt sind, und ähnliche Maß-nahmen den Bezug dieser Waren aufrechtzu-erhalten. Man muß sich darüber klar sein, daß der Ersatz dieser ausländischen Eiweißfutter-mittel durch deutsche Erzeugung zwar nicht unmöglich, aber zum mindesten zur Zeit noch nicht greißbar ist. Man kann einen Teil der Eiweißfuttermittel für die Milcherzeugung durch hochwertige, sehr gut konser vierte Gräser ersetzen. Dazu gehören aber ein Umbruch und eine Neuansaat der meisten vorhandenen Gründlandflächen und reiche Nie-

Etwa die Hälfte des für die Schweinemast benötigten Fischmehls kann durch bessere Verwendung der Magermilch ersetzt werden. Heute ist es so, daß in den Zeiten der sogenannten Milchschwemme, nämlich von Mitte April bis Ende Juni, der Hauptweidezeit, die Magermilch so reichlich anfällt, daß sie

kann man dadurch die Hälfte des Fischmehlbedarfs ersetzen. Aussichtsreicher, weil mengenmäßig weniger begrenzt, könnte die Methode Bergius werden, aus Holz Stärke,
aus Stärke Zucker und aus Zucker Hefe und
dann Eiweiß zu gewinnen. Die Forschungen hierüber sind, zwar nicht hinsichtlich der Zuckergewinnung, aber doch noch in bezug auf die Eiweißherstellung im Stadium der suche, so daß Abschließendes darüber noch nicht gesagt werden kann, Es verdient aber festgehalten zu werden, daß eine Verbindung zwischen Ergebnissen der deutschen Forschung, der rationellen Verbindung und Aufspeicherung des Milcheiweißes, der Intensivierung der Grünlandflächen und der Verlagerung des Sojabohnen-Anhaues nach Südosteuropa

in ein bis zwei Jahren den Eiweißbedarf für tierische und menschliche Ernährung

kann. Im Hinblick auf die hier nur zu strei fende Fettversorgung wird die Verlagerung des Sojabohnenanbaues und unter Umständen die Ausdehnung der Sojakultur in Deutschland mit am aussichtsreichsten

Aus Eiweiß werden aber nicht nur die Be dürfnisse der menschlichen und tierischen Ernährung gedeckt, sondern Eiweißstoffe sind auch ausschlaggebend für die Bekleidung. Naturseide und Wolle sind Eiweißablagerungen. Es liegt daher nahe, diese Eiweißprodukte des Tieres, der Seidenraupe und des Schafes, aus anderen Eiweißarten herzustellen. Restlos gescheitert ist bisher der Versuch, Naturseide aus tierischem Eiweiß zu gewinnen. Man hat sich bemüht, aus Magermilch Seide herzustellen. Es gelang, alle Eigenschaften, die man schlechterdings an die Seide stellen kann zu erreichen, nur nicht die Haltbarkeit bei Nässe. Man kann also diese Seidenstoffe weder waschen noch im Regen tragen, und damit sind sie wertlos. Als Kuriosum sei erwähnt, daß auch ein Versuch, Kühe mit Maulbeerblättern, der ein Versuch, Kühe mit Maußbeerblättern, der ausschließlichen Nahrung der Seidenraupe, zu füttern, nicht zum Ziele führte. Sehr viel mehr verspricht der Versuch, aus dem Eiweiß der Milch Wolle herzustellen. Es ist bereits jetzt gelungen, ein dem Cellophan absolut ebenbürtiges Erzeugnis aus diesem Eiweiß zu gewinnen. Die Frage der Fabrikation von Wolle ist nahezu gelöst. Man hat bereits alle Anforderungen erreicht, die man schlechterdings an Naturwolle stellen kann, nur Sind dings an Naturwolle stellen kann, nur sind einige dieser Eigenschaften noch nicht denen der Naturwolle gleichgradig, Das ist insofern ein gewaltiger Fortschritt gegenüber der Milch-eiweiß-Seide, da hier sogar eine der wichtigsten Eigenschaften überhaupt fehlte. Man darf sich aber über die Größenordnung dieser Produktion keinen Ellusionen hingeben Produktion keinen Elusionen hingeben. Deutschland deckt ungefähr 8 bis 10 Prozent seines Wollbedarfs aus eigener Erzeugung. Die Verwendung von Milcheiweiß zur Wollherstellung wäre eine Erleichterung, könnte aber niemals auch nur annähernd zur Deckung des Wollbedarfs ausreichen. Dabei darf nicht vergessen werden, daß bei einer Verwendung über den unbedingt notwendigen Eiweißbedarf des Milcheiweißes zur Wollefabrikation wieder

überhaupt nicht scharf genug betont werden. Jeder Hektar Getreideanbaufläche, der einer anderen Verwendungsart zugeführt wird, fehlt bei dem Getreide für menschliche Ernährung oder bei den Futtermitteln. Deutschland bleibt ein Volk ohne Raum, das keine Reserven unbenutzten Kulturlandes oder kulturwürdigen

Landes hat, die ausreichen würden, den Roh stoffbedarf auch bei noch so großen Ergebnissen der Pflanzenzüchtung und der chemischen Forschung zu decken. Die großen Flächen, die früher zur Ernährung der Schafe dienten, oder die früher mit den Oel- und Eiweißpflanzen Raps und Rübsen bestellt waren, benötigt man jetzt, um Getreide und Kartoffeln zu enzeugen. Die Vermehrung der Bevöl-kerung kann auch nicht durch Neukulturen

Alle diese Kulturen können keine völlige Lösung der Rohstofffrage, sondern im Höchstfall eine Erleichterung bringen.

bisherigen Oedlandes kompensiert werden.

Von dieser Behauptung macht vielleicht die Sojabohne eine Ausnahme, aber gerade ihre Kultur wird vermutlich durch die Umstellung der südosteuropäischen Landwirtschaft theore-tisch bleiben, weil damit die Möglichkeit des Bezuges von Sojabohnen gegen Industriewaren gegeben ist.

Das deutsche Holz schließlich wird bei rationeller Bewirtschaftung der Wälder auch noch nicht in solcher Menge anfallen, um für die bisherige Verwendung, sicher aber nicht für weitgehende chemische Aufschließung aus-zureichen. Auch hier wird Deutschland auf den Austauschverkehr angewiesen bleiben, der aber gute Aussichten hat. Die Randstaaten Polen und Rumänien sowie Jugoslawien sind in der Lage und bereit, Holz im Kompensationsverkehr zu liefern.

#### Bewegung am Markt der Hülsenfrüchte

Preissteigerungen - Gegenmaßnahme: Zollsenkung

Der Markt der Hülsenfrüchte ist ungefähr seit Mai in stärkere Bewegung geraten, nachdem sich ergeben hatte, daß voraussichtlich mit einem geringeren Ausfall der deutschen Hülsenfruchternte zu rechnen ist. Preisbewegung am Hülsen-Schaubild ist die

fruchtmarkt an Hand der Hamburger Großhandelsnotierungen (in Reichsmark für 100 kg) für gelbe Viktoriaerbsen, kleine Russenlinsen und für Mittelbohnen wiedergegeben. Die seit Mai erfolgten Preissteigerungen sind am ausgeprägtesten bei Erbsen in die scheinung getreten. Auch die Preise von Bohnen haben angezogen, wenn auch nicht so stark wie die von Erbsen. Sogar die Preise von Linder sen, die als Auslandsprodukt von den Schwankungen der heimischen Hülsenfrucht-ernten nur in direkt betroffen werden können, sind von der Preiswelle etwas erfaßt worden, auch wenn in diesem Fall die Julipreise hinter den Preisen vom Anfang d. J. noch zurück bleiben.



Um den starken Preissteigerungen am Hül-senfruchtmarkt möglichst bald einen Dämpfer aufzusetzen und das preisregulierende Ventil der Auslandseinfuhr zu öffnen, sind durch eine Verordnung über Zolländerungen vom 28. Juni die Zollsätze der Tarifnummer til (Speisebohnen, Speiseerbsen, Futtererbsen und Linsen) geändert worden. Die 8,00 RM, für den Doppelzentner übersteigenden Zollsätze sollen auf 8,00 RM, je Doppelzentner ermäßigt werden, wenn die Einfuhr durch eine vom Reichsministenium für Ernährung und Land-Reichsministerium für Ernährung und wirtschaft zu bestimmende Stelle erfolgt. Diese Stelle ist die Reichsstelle für Getreide und Futtermittel. Auch wenn die Einfuhr von Hülsenfrüchten bisher zum weitaus überwiegenden Teil zu Zollsätzen erfolgt ist, die 8.00 RM, nicht überschritten haben, so wird die neue Zollmaßnahme dennoch einfuhr- und preisregulierend wirken. Es können nunmehr Speiseerbsen die zum Teil nur zu einem Zollsetz von 2000 RM, pro de hätten einzeführt. Zollsatz von 30,00 RM. pro dz hätten eingeführt werden können, zu einem Zollsatz von nunmehr 8 RM. aus dem Ausland hereingebracht werden. Und der Zollsatz für gereinigte und sortierte Linsen würde sich von 12 auf 8 RM. ermäßigen. Die zollpolitische Erleichterung der Hülsen-Die zollpolitische Erleichterung der Hülsen-früchteeinfuhr hat den Zweck, die für eine angemessene Bedarfsdeckung des deutschen Volkes notwendigen Zusatzeinfuhren sicherzu-In dem stellen und übertriebene Preissteigerungen am Hülsen- heimischen Markt zu verhindern.

Berliner Produktenbörse

| 1 | (1000 kg)                                         | 26. Juli 1934.                                |
|---|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | Weizen 76/77 kg 199                               | Roggenmehl* 21.15-21.40                       |
| 1 | Tendenz: stetig                                   | Tendenz: ruhig                                |
| 1 | Roggen 72/73 kg 159                               | Weizenkleie 12,90                             |
| 3 | Tendenz: stetig                                   | Fendenz: stetig                               |
| 8 | Gerste Braugerste 202-212                         | was a second to the second                    |
| 9 | Braugerste, gute 190-200                          | JOSGGURIO.                                    |
|   | Wintergerste 2 zeilig 179-190<br>4 zeilig 170-175 | Tendenz: stetig                               |
| 7 |                                                   | Viktoriaerbsen50kg 26-29                      |
| 1 |                                                   | KI. Speiseerbsen                              |
| 9 | Tendenz: stetig                                   | Ruttorerbsen                                  |
|   | Hafer Märk. 176-185                               | Wicken 93/4-10-/6                             |
| 4 | Tendenz: stetig                                   | Leinkuchen 8,80                               |
|   | Weizenmehl* 100 kg 26,50-27.25                    | Trockenschnitzel  Vertoffelflocken  8,70-9,40 |
| 5 | Tendenz: ruhig                                    | Kartomon                                      |
| - | e) plus 50 Pfg. Frachtenaus                       | sgleich                                       |

Kartoffeln per 100 kg bis auf weiteres geschlossene Anbaugeb. Kurm. 4,30, Bln. 4,60 RM., nicht geschlossene Anbaugebiete Kurm. 3,94, Bln 4,24 RM.

| Dresiduel Floudaten                                | ,0100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getreide 1000 kg                                   | 26. Juli 1934.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| COLLONG                                            | Oelsaaten Winterraps 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Weizen, hl-Gew. 751/2 kg — (schles.) 77 kg 190—196 | Leinsamen 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (schles.) 77 kg 190—196<br>74 kg —                 | Tendenz Senfsamen 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 444 400                                            | stetig Blaumohn 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hoggon                                             | Kartoffeln 50 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tatis or                                           | Frühkartoffeln gelbe 4,50 rote 4,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Braugerste, feinste 195                            | rote 4,30 weiße 4,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| gute                                               | The state of the s |
| Fultergerste 144-151                               | Tendenz ruhig 100 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wintergerste 61/62 kg 160                          | Weizenmehl (63%)* 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wintergerste 68/69 kg 184                          | Roggenmeh (99,7%) \$20% -21.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tendenz: abwartend                                 | Tendenz: stetig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4) plus 50 Pfg Frachtenau                          | agleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### Posener Produktenbörse

Posen, 26. Juli. Roggen Tr. 90 To. 16,00, 460 To. 16,50, Roggen O. 16,25—16,50, Weizen 20,50—20,75, Braugerste Tr. 15 To. 20,50, Gerste einheitlich 17,75—18,25, gesammelt 17—17,50, Roggenkleie 12,50—13, Weizenkleie mittel 12,50—12,75, grob 13—13,25, Leinkuchen 21—21,50, Rapskuchen 15,75—16,25, Sonnenblumenkuchen 19,50—20,00, Weizenmehl — alle Gattungen — um 1,50 Zloty höher Roggenmehl um 0,75 Zloty um 1.50 Zloty höher, Roggenmehl um 0.75 Zloty höher. Rest der Notierungen unverändert. Stimmung stark.

#### Warschauer Börse

Bank Polski Lilpop

Dollar privat 5,28, New York Kabel 5,29%, Belgien 123,75, Danzig 172,53, Holland 358,30, London 26,68, Paris 34,91, Prag 21,99, Schweiz 172,63, Italien 45,45, Berlin 203,75, Oslo 134,00, Kopenhagen 119,25, Eisenbahnanleihe 5% 58,00, Dollaranleihe 6% 78—72,50, 4% 53,00, Boden-

kredite 41/2% 47,50-47,25. Tendenz in Devisen uneinheitlich.

#### dance Motalla (Schlußlenger)

| S | Condoner M                      | etaile (Schlubkurse)                                                                                                               |                                          |                                         |  |
|---|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Š | Kupfer fest                     | 26. 7.                                                                                                                             | ausl. entf. Sicht.                       | 26. 7.                                  |  |
| i | Stand. p. Kasse                 | 293/16-295/16                                                                                                                      | offizieller Preis                        | 118/16                                  |  |
| ì | 3 Monate<br>Settl. Preis        | 299/16 - 295/8                                                                                                                     | inoffiziell. Preis<br>ausl. Settl. Preis | 111/8-113/18                            |  |
|   | Elektrolyt<br>Best selected     | 32 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - 32 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - 32 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | Zink fest                                | 00                                      |  |
| 1 | Elektrowirebars                 | 323/4                                                                                                                              | gewöhnl.prompt                           | 137/18                                  |  |
|   | Zinn: willig<br>Stand. p. Kasse | 2311/2-2315/8                                                                                                                      | inoffiziell. Preis                       | 2 -                                     |  |
| 9 | 3 Monate                        | 2313/8 - 2315/8                                                                                                                    | gew. entf. Sicht.                        | 185/8                                   |  |
| 1 | Settl. Preis                    | 2311/3                                                                                                                             | inoffiziell. Preis                       | 135/8-1311/18                           |  |
| ) | Banka<br>Straits                | 232                                                                                                                                | gew., Settl.Preis                        | 131/2                                   |  |
| H | Blei: fest                      | HANG OF CAL                                                                                                                        | Gold                                     | 138                                     |  |
| 5 | ausländ. prompt                 | 360 11317 64                                                                                                                       | Silber (Barren)<br>Silber-Lief (Barren)  | $\frac{20^{1/4}-21^{7/8}}{20^{3/8}-22}$ |  |
|   | offizieller Preis               | 11                                                                                                                                 | Zinn-Ostenpreis                          | 2078-22                                 |  |
|   | Inomiziem. Freis                | SETTING THE STATE OF                                                                                                               | Zinn-Ostenpreis                          | 0月1日上午1                                 |  |

Berlin, 26. Juli, Elektrolytkupfer terdam: Für 100 kg in Mark: 42.25.

Berlin, 26. Juli. Kupfer 38½ B., 36½ Blei 20½ B., 19½ G., Zink 21½ B., 21½ G.

#### Berliner Devisennotierungen

| Für drahtlose Auszahlung                        | 26. 7. |        | 25. 7. |         |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| auf                                             | Geld   | Brief  | Geld   | Brief   |
| 2000年1月1日 1日 1 |        |        | DEN    | 4-0-    |
| Aegypten 1 ägypt. Pfd.                          | 13.035 | 13.065 | 13.04  | 13.07   |
| Argentinien 1 PapPes.                           | 0,628  | 0,632  | 0.628  | 0.632   |
| Releien 100 Belga                               | 58,69  | 58,81  | 58.69  | 58.81   |
| Brasilien 1 Milreis                             | 0,184  | 0,186  | 0.184  | 0.186   |
| Bulgarien 100 Lewa                              | 3,047  | 3,053  | 3.047  | 3.053   |
| Canada 1 canad. Dollar                          | 2,549  | 2,555  | 2 547  | 2.553   |
| Dänemark 100 Kronen                             | 56.51  | 56,63  | 56.54  | 56.66   |
| Danzig 100 Gulden                               | 81.72  | 81,88  | 81.72  | 81.88   |
| England 1 Prund                                 | 12,655 | 12,685 | 12.66  | 12.69   |
| Estland100 estn. Kronen                         | 69.53  | 69.67  | 69.53  | 69.67   |
| Finnland 100 finn. M.                           | 5.597  | 5.606  | 5.594  | 5.606   |
| Frankreich 100 Francs                           | 16,50  | 16,54  | 16.50  | 16.54   |
| Griechenland . 100 Drachm.                      | 2.497  | 2,503  | 2.497  | 2.503   |
| Holland 100 Gulden                              | 169,73 | 170,07 | 169.73 | 170.07  |
| Island 100 isl. Kronen                          | 57.27  | 57.39  | 57.29  | 57.41   |
| Italian 100 Lire                                | 21,58  | 21,62  | 21.58  | 21.62   |
| Ignen 1 Yen                                     | 0,751  | 0.753  | 0.751  | 0.753   |
| Ingoslawien 100 Dinar                           | 5,664  | 5 676  | 5.664  | -5.676  |
| Lattland 100 Lats                               | 78,92  | 79,08  | 78.67  | 78.83   |
| Litauen 100 Litas                               | 42.11  | 42.19  | 42.11  | 42.19   |
| Mormogen 100 Kronen                             | 63,61  | 63,73  | 63.64  | 63.76   |
| Oesterreich 100 chilling                        | 48.95  | 49,05  | 48.95  | 49.05   |
| Polen 100 Zloty                                 | 47,375 | 47,475 | 47.375 | 47.475  |
| Portugal 100 Escudo                             | 11,49  | 11,51  | 11.49  | 11.51   |
| Rumänien 100 Lei                                | 2,488  | 2,492  | 2.488  | 2.492   |
| Schweden 100 Kronen                             | 65,26  | 65,40  | 65.29  | 65.43   |
| Schweiz 100 Franken                             | 81.66  | 81,82  | 81.66  | 81.82   |
| Spanien 100 Peseten                             | 34,32  | 34,38  | 34.32  | 34.38   |
| Tschechoslowakei 100 Kron.                      | 10,44  | 10,46  | 10.44  | 10.46   |
| Türkei 1 türk. Pfund                            | 1,991  | 1,995  | 1.991  | 1.995   |
| Turkei I turk Plund                             | -      | _      | -      | 3 10 3  |
| Ungarn 100 Pengö                                | 0.999  | 1.001  | 0.999  | 1.001   |
| Uruguay 1 Gold-Peso                             | 2.512  | 2,518  | 2.512  | 2.518   |
| Ver. St. v. Amerika 1 Dollar                    | 20020  | 2010   | 4.014  | 21010   |
| Valuten-Freiverkehr Berlin, den 26. 7. 1934     |        |        |        | 7, 1934 |

Polnische Noten (Warschau Kattowitz 47,375—47,475

#### Berliner Börse

Ruhig

Berlin, 26. Juli. Die heutige Börse eröffnete mit schwächeren Krsen, ohne daß größeres Angebot hervortritt. Das Publikum neigt in Anbetracht des nahenden Ultimos zu Realisationen. Im allgemeinen betrugen die Kursverluste 1½ bis 2½ Prozent. Darüber hinaus abgeschwächt waren am Montanmarkt Mansfelder und Stellberger Zink mit minus 2 Prozent Rhein Braunkohlen minus 4 Pro-3 Prozent, Rhein. Braunkohlen minus 4 Prozent. Von Maschinenfabriken gaben Berk-Karlsr. Ind. 4 Prozent und Berl. Maschinen 324 Prozent nach. Von Bauwerten gingen Berger auf 107 zurück. Von Elakten Berger auf 107 zurück. Von Elektrower-ten verloren Lahmeyer 3% Prozent, während kleine Chade-Aktien 5½ Mark höher festge-setzt wurden. Behauptet sind Schiffahrts werte. Reichsbankanteile gewinnen % Pro-zent. Textilwerte halten etwa ihren Kursstand. Der Rentenmarkt lag ruhig, Altbesitz verlor ¼ Prozent, Industrieobligationen kaum verändert, Reichsschuldbuchforderungen und Umtauschdollarbonds lagen etwas leichter, Ausländer kaum verändert. Der Geldmarkt war etwas fester, der Satz für Blankogeld für erste Adressen erhöhte sich auf 41/6 bis 45/10 Prozent. Auch später nimmt der Abbröckelungsprozeß seinen Fortgang.

Im Verlaufe gaben die Kurse weiter meist

bis ½ Prozent nach.

Kassamarkt durchweg niedriger, Aus nahme bildet Ver. Glanzstoff plus 1 Prozent. Brauereien waren gedrückt, Radeberger minus 3% Prozent, Reicheltbräu minus 1% Prozent, Schöfferhof minus 4 Prozent, Braunschwei ger AG. für Industrie minus 4 Prozent, Hinderrichs Aufermann minus 4½ Prozent, Wandererwerke minus 3, Reichelt-Metall minus 3½, Ver.
Lausitzer Glas minus 3½, Chem. Werke Albert früchte stetig.

minus 3 Prozent. Banken schwächer, Commerzbank minus ½ Prozent, Meininger Hypo-thekenbank minus 1 Prozent, Zum Börsenschluß geringe kleine Erholungen, sonst weiteres Abbröckeln der Kurse, Reichsbank minus 11/4 Prozent, Akkumulatoren minus 21/2 Prozent gegen Vortag, Buderus minus 1½ Prozent gegen Anfang und Rhein. Braunkohlen minus 2½ Pro-zent. Dagegen erholten sich Berger ¾ Pro-zent, Chade-Aktien Ausgabe D plus 2 Mark, Feldmühle plus 1 Prozent. Altbesitz zum Bör senschluß ½ Prozent schwächer. 7½prozentige Türken etwas fester, Serie 2 und 3 plus 2 Prozent. 4% prozentige Lissaboner Stadtanleihe minus 1 Prozent gegen Vortag. Nachbörse ge-

#### Frankfurter Spätbörse

Behauptet

Frankfurt a. M., 26. Juli. Aku 59%, AEG. 24%, IG. Farben 146, Lahmeyer 118%, Rütgerswerke 38%, Schuckert 90, Siemens und Halske 146<sup>1</sup>4, Reichsbahn-Vorzug 111<sup>1</sup>4, Hapag 26, Nordd Lloyd 30, Abldsungsanleihe Altbesitz 93<sup>1</sup>5, Reichsbank 152, Buderus 75<sup>3</sup>4, Klöckner 73<sup>1</sup>4, Stahlverein 40<sup>1</sup>4.

#### Breslauer Produktenbörse

Unverändert

Breslau, 26. Juli. In der Gesamtlage des Brotgetreidemarktes hat sich nichts geändert. Das Geschäft bleibt schleppend, da die Mühlen in ihren Dispositionen abwarten. Von Gersten begegnet Brauware freundlicher Beachtung, während Futtergerste schwerer